

Paed Pr.

Palmer

44031





Mainer Sieben Graffer Str. Christian 32 f. Wilfards 1869. 1865. 19. 18. 37.9. Juni, 20,15. Hol 5, 19.



# Parabeln,

## Nahrung für Geist und Her;

ber

### reiferen Jugend

11 11 15

insbesondere gum Behufe bes Religionsunterrichtes

gefammelt

Dr. Geinrich Palmer, Lebrer an bem Gymnafium gu Darmfiabe

unb

fart 3immermann, Freiprediger und Lehrer an ber Realfdule bafelbft.



Leipzig, in Baumgartner's Buchbandlung 1831.

9.n.237



### vorwort.

Unter ben Mitteln, welche ber Erlofer ber Belt, um feiner befeligenden Lebre Eingang in Die Bergen bes indischen Bolles ju verschaffen, mit bem fegensreichs ften Erfolge aumandte, nimmt eine ber erften Stellen bie Parabel, ober bie moralifchbildliche Ergablung ein. 2116 Bewohner eines Landes, beffen Klima bie Phantafie bes Bolles ju einem hoben Grabe von Lebhaftigteit erhob, als Glied eines Bolles, bas fich nicht allein im Schaffen fibner Bilber gefiel, fonbern auch Die riefiten Babrbeiten in bas Gemand eines Bilbes. einer bilblichen, erfonnenen Erzablung einzuhullen gewohnt war, mußte ihm feine Beisbeit in ber Benusung Diefer Bolteneigung ein portreffliches Mittel an die Sand geben, feiner Lebre ben Weg in Die Bergen ber Menfchen ju bahnen. Und in ber That, es bedarf nur einer oberflachlichen Befanntichaft mit bem Inhalte ber vier Evangelien, um fich von bem wirklich ausgezeichneten Erfolge zu überzeugen, mos mit Chriftus hiervon Gebrauch machte. Durch fie wirfte er unendlich fegensreich namentlich auf Die im Denten weniger Geubten ein, burch fie gewann er ber Wahrheit Freunde, und bilbete bas moralifche Gefithl feiner Buborer \*).

<sup>\*)</sup> Bergi. Schuberoff's neue Jahrbucher 9. Bb. 2. fp. 1826. E. 133. Barum macht man in ber Pretigt fo wenig Gebrauch von ber Parabel? Gine Abhanblung b. Dr. Boblfarth.

Gollte nun in unfrer Beit burch bie parabolifche Lebrart nicht auch Die 2Babrbeit verbreitet und namentlich in ben Jugenbhergen bas moralische Gefühl gewedt und gebildet werden tonnen? Die befte Unts wort auf Diefe Frage ergiebt fich aus ben vielfachen Leiftungen tuchtiger, um Schule und Rirche verbienter Manner in Diefer Dichtungsart. 2Bas anbers. tonnte fie bewegen, ibre Kraft und Beit auf Diefe Dichtungsart gu verwenden, als eben diefe Uebergengung, ber beiligen Gache ber Religion und 2Babrbeit baburch wichtige Dienfte gn leiften? Die bebeutende Angabl ber Manner nun, welche auch im beutfchen Baterlande in Diefem Fache balb mit großerem, balb mit geringerem Glude fich verfuchten, beweift es binlauglich, wie allgemein anerkannt bie moblibatige Birtung ber Parabel ift. Und es bedarf bemnach wohl von unfrer Geite feiner enwfehlenden Worte für ben Werth ber Parabel mehr.

Unter ben bentschen Parabelbichtern stehen nun, das ist nicht zu längnen, Sorder und Krumsmach er hinschlich des Werthes und der Angabl ihrer Leifungen obenan. Es mußte jedoch als eine Art von Ungerechtigkeit erscheinen, wenn nun deschalb die Leifungen Andrer in diesem Fache ganz und gar übergehen und ihren Werth herabsehen wollte; und sichen aus diesem Geschlichtenutte berachter, wäre eine Sammlung der vielen hier und da zerstreuten Parabeln eine nicht unverdienstliche Arbeit. Doch ist biefem Bedürfusse wenigktens theilweise schon mehre sach Gemüge geleister worden"). Allein theils hat

<sup>.)</sup> m. f. bie Literatur.

man noch feine, ausschließlich nur Parabeln enthalteude Samuflung, theils ift in bergleichen Samuflung gen des Schönen gar Bieles übergangen werden, wahrscheinlich aus Unbekanntschaft mit demselben. Zugleich ift uns bis iebt noch feine Samuflung zu Gesicht gekommen, welche hauptschlich auf den Religionsunterricht berchner gewesen were.

Diese Gründe brachten die Herausgeber vorliegender Sanunfung auf den Gedanten, vorzugsweise zum Behuse des Religionsunterrichtes eine Auswahl des Gediegensten aus dem Bereiche der parabolischen Dichtungsart zu veranstalten, und sie übergeben und biermit dem Publishund die Amssildburng dieser Idee. Sie hatten zwar die Sanunfung weit mehr ausbehnen denn des Geoffs liegt noch gar viel vor ihnen), allein sie glaubten das aus dem Grunde nicht thun zu durfen, weil sonst den Preis des Buches der Berebeitung des gestellt und also auch der Freichung seines Zwockes wurde Eintrag haben ihnu mussel.

So viel über die Entstehung dieser Samunlung. Wir erfauben unt nur noch einiges die Einrichtung derselben Vertreffende beiguinsque. Univer Albig ging anfangs dabin, die Samunlung spitemarisch zu ordenen, so daß sie gleichsam eine Religionstehre in Paraben geolitet datre, dibnisch der im vorigen Jahre bei Leste in Darmstadt erschienen, "Religionstehre "in ktederversen" von F. Sell. Wir fuld auch jest noch der Meinung, daß diese Einrichtung dem Buche noch innen bedoutenderen Werth wurde versieben basen. Allein wir überzengten uns bald, daß es nicht wohl fulnsch war, der Sammlung diese Einrichtung zu geben, und zwar, ohne gerade das Sindernis zu

urgiren, welches uns bie Bielbeutigfeit ber biblifchen Parabeln babei batte in ben 2Beg merfen muffen, vornehmlich aus bem einfachen Grunde, weil fich fur viele religible Gegenitande, namentlich aus ber Glaubenelebre, gar teine Parabeln vorfanden. Run hatten wir freilich felbit ben Berfuch machen tonnen, burch eigene Liefrungen Die etwaigen Luden auszufullen. Da wir uns jedoch in ber parabolischen Dichtung noch nie versucht haben, fo glaubten wir bas Publitum mit unfern erften Berfuchen bierin verschonen und bagegen bem Buche eine anbre Gestalt geben an muffen. Um aber boch unfre Abficht in Betreff bes Religionsunterrichtes nicht unerreicht zu laffen, fugten mir ber Cammlung ein vollftanbiges alphabetifches Regifter bei, und hoffen burch baffelbe bem Religionslehrer, welcher von bem Buche Gebrauch macht, etwas Will= tommenes gethan zu haben. 3mar find mir weit bavon entfernt, Dies Regifter fur tabellos erflaren zu mollen, glauben aber, ohne Berlegung ber Befcheibenbeit, gefteben ju burfen, bag wir ben großten Bleiß auf baffelbe verwendet, und nicht mohl etwas 2Bich= tiges barin übergangen baben, in fo fern es in ben aufgenommenen Parabeln felbit fich findet.

Jedem, der sich mit der Literatur der Parabel naher bekannt zu machen beabsichtigt, glauben wir in den literarischen Rotizen etwas nicht Unwillkommes nes darzubieten, bedauern aber nur, daß wir troß unsferer Bemühnng nicht von allen Parabelbichern in den Bestis vollständiger Notizen gelangen konnten.

Was nun die Aufnahme der einzelnen Parabeln betrifft, so glaubten wir die biblischen, welche sich durch Einfachheit und Liefe gleich vortheilhaft aus-

geichnen, unter feiner Bedingung übergebn ju burfen. Wir batten nun gwar biefelben, weil bie Bibel in Sebermanns Sanben ift, blog citiren und baburch Raum erfparen tonnen, allein bieg murbe um fo mehr mit großen Schwierigfeiten binfichtlich bes Regifters verbunden gemefen fein, ba eben bie biblifchen Parabeln ihrer Bielbeutigteit wegen am baufigften citirt werben mußten. Gleichsam als Aubang gu biefen biblifchen Parabeln glaubten wir einige Proben von ben Berfuchen geben zu muffen, Dieselben gu paraphra= firen. Run liegt uns unter Unberem eine weit gebie= genere Umichreibung ber Parabel vom verlohrnen Cobne als bie aufgenonimene vor, namlich bie von Erants ichold, allein biefelbe ift von einer folden Ausbebnung (fie besteht aus funf Gefangen), bag wir ohne bie Ungwedmagigfeit ibrer Hufnabme fur unfern Saupts gwed zu berudfichtigen, berfelben nicht leicht ein Stelle einraumen tonnten, obne bem Berbachte uns auszufeben, als wollten wir auf Diefe Beife bie Bogen fullen. Bum Borwurfe wird es uns ferner nicht gemacht werben tonnen, bak wir von Serber und Rrums macher fo Bieles aufnahmen, ba ibre Leiftungen in Diefem Fache unftreitig Die vorzuglichsten find. Daß wir aber Die aufgenommenen Parabeln von Gellert, Gunsburg, Saenle, Sabn u. 21. unter Die Rubrit "bon berichiebenen Berfafferu" verwiesen, ob mir gleich von Schlez, bem wir einen besonderen Abichnitt widmeten, weniger als von biefen aufgenommen baben, bieß hat feinen Grund barin: wir bielten es nicht fur paffend, noch mehrere Abtheilungen ju machen, jumal fur folche Dichter, beren Leiftungen boch im Gangen jenen nachfteben. Da wir bei unfrer

Sammlung mehr die erwachsenere Jugend im Auge hatten, so nahmen wir von Manchen Richts auf, weil ihre Parabeln mehr für die zartere Jugend beftimmt sind, i. B. von Blumauer.

Mochte nun diese Sammlung den Rusen stiften, welchen die Herneigeber schon langere Zeit hindurch in der Unwendung der Parabel bei dem Religions unterriche demöder gefunden haben! Möchten sentere Züngssing und Jungstrauen, welchen eine ernstere Letter zusagt, in diese Gabe eine Nadeung für Geist und hers sinden! Möchte aber auch diese Sammlung billige Beurtheiler sinden, welche bedenken, wie Manches und, ungeachtet unstes eistigen Suchens, verborgen bleiben mußte, zugleich aber auch, daß die hernausgeber bei der Auswahl nantifich ihr individuelles Gestabl und ihren Geschmad nicht verläugnen konnten, sondern von demselden sich mußten leiten lassen.

Sollte diese Sammlung Beisall finden, so sind geschnnen, spatrebin eine abniliche von Paramuthien, welche wir mit Allschie aus dieser Sammlung beinahe ganzlich aufgeschlossen haben, zu veranstalten.

Darmftabt, am 10. Marg 1831.

Die Berausgeber.

### Inhaltsverzeichniß.

| Rathan (ale Ginleitung)                                                                                                                                                                                                                  |       |        |     | 1  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|----|
| 1. Parabeln ans ber beiligen Co                                                                                                                                                                                                          | rift. |        |     |    |
| 1. Das Schaflein.<br>2. Der Weinberg.<br>3. Der fluge und ber thorichte Mann.                                                                                                                                                            |       |        |     | 4  |
| 2. Der Reinberg.                                                                                                                                                                                                                         | : :   |        |     |    |
| 3. Der flute und ber thorichte Mann.                                                                                                                                                                                                     | : :   | - : :  |     | 5  |
| A. Der Cauerteig.                                                                                                                                                                                                                        | : :   | - : :  |     | 6  |
| 4. Der Cauerteig                                                                                                                                                                                                                         |       |        |     | _  |
| 6. Die Perle                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |    |
| 7. Das Mrg                                                                                                                                                                                                                               |       |        |     | _  |
| 6. Die Perle                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     | 7  |
| 9. Des Ronigs Rechnung                                                                                                                                                                                                                   |       |        |     | 8  |
| 10. Der Sauevater und bie Arbeiter im Weinberge                                                                                                                                                                                          |       |        |     | -  |
| 11. Die Sochgeit bes Rouigfoburs                                                                                                                                                                                                         |       |        |     | 9  |
| 11. Die Sochzeit bes Rouigfobnes                                                                                                                                                                                                         |       |        |     | 10 |
| 13. Die Rechenichaft                                                                                                                                                                                                                     |       |        |     | 11 |
| 14. Der Baier und feine beiben Cobne                                                                                                                                                                                                     |       |        |     | 12 |
| 15. Der Caemann                                                                                                                                                                                                                          |       |        |     | 13 |
| 16. Das Bacheibum                                                                                                                                                                                                                        |       |        |     | 14 |
| 17. Das Ceufforn                                                                                                                                                                                                                         |       |        |     | _  |
| 18. Der Gerr und Die Weingartner                                                                                                                                                                                                         |       |        |     |    |
| 19. Der barmbergige Camariter                                                                                                                                                                                                            |       |        |     | 15 |
| 20. Der grondgennute                                                                                                                                                                                                                     |       | •      |     | 16 |
| 20. Der Freischaffinute.<br>21. Der Feigenbaum.<br>22. Das große Reutbmabl.<br>23. Das Berlorene und Wiebergefundene.                                                                                                                    |       |        |     | 17 |
| 22. Das große normonabl.                                                                                                                                                                                                                 | ٠.    |        | ٠.  | 17 |
| 24. Der verlorene Cobn                                                                                                                                                                                                                   |       |        | •   | 18 |
| 24. Der beriotene Coun                                                                                                                                                                                                                   | ٠.    |        | ٠.  | 40 |
| 25. Der finge Sausbalter                                                                                                                                                                                                                 |       |        |     | 19 |
| 20. Der Wicken und die Mitten                                                                                                                                                                                                            | ٠.    |        | ٠.  | 21 |
| 27. Der Richter und bie Bitime                                                                                                                                                                                                           | ٠.    |        |     |    |
| 29. Der hirt und feine Chaafe                                                                                                                                                                                                            | ٠.    |        | ٠.  | 22 |
| 30 Dad Reizenforn                                                                                                                                                                                                                        |       | •      | • • | 23 |
| 30. Das Beigentorn. 31. Der Beinftort und bie Reben.                                                                                                                                                                                     | : :   | •      | : : | _  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |     |    |
| II. Umfdreibungen neuteftamentlicher                                                                                                                                                                                                     |       |        |     |    |
| 32. Des Konige Rechnung, von Cong                                                                                                                                                                                                        | ٠.    |        |     | 24 |
| 33. Der verlorene Cobn, bon Demfelben                                                                                                                                                                                                    |       |        |     | 25 |
| 34. Der reiche Mann, bou Demielben                                                                                                                                                                                                       |       |        |     | 28 |
| 36. Der Pharifaer und Bollner, von Demfelben 36. Der barmbergige Camariter, von Gittermann                                                                                                                                               |       |        |     | 30 |
| 36. Der barmbergige Camariter, von Gittermann                                                                                                                                                                                            |       |        |     | 31 |
| 37. Der barmbergige Camariter, von Trauticholb                                                                                                                                                                                           |       |        |     | 34 |
| 38. Der herr bee Beinberge, von Pflaum                                                                                                                                                                                                   |       |        |     | 44 |
| 37. Der barmberige Samariter, von Traufschlb. 38. Der bermberige Samariter, von Traufschlb. 38. Der herr des Weinberge, von Pflaum. 39. Jelus, der Kebrer aller Menschen, von °°°. 40. Chriftus, der Weiusdes, Ebriften, die Frucht, von |       |        |     | 46 |
| 40. Chriftus, ber Beiuftod, Chriften, Die Frucht, bor                                                                                                                                                                                    | t St  | rrius. |     | 48 |
| 41. Die Sochieit bee Conigfobnes, pon b. Salem.                                                                                                                                                                                          |       |        |     | 49 |

|                | 11                                                            |     |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Here           | secretary to the terms of the                                 |     |            |
| X              |                                                               |     |            |
|                | r.h                                                           |     |            |
|                | And the second                                                |     | Seite      |
|                | III. Parabeln von Berber.                                     |     | Citt       |
|                |                                                               |     |            |
|                | Conne und Mond.                                               |     | - 51<br>52 |
|                |                                                               |     | 53         |
| 44.            | Die Beftalt bes Menschen.                                     |     | 54         |
| 40.            | Der himmlifche Cchafer                                        |     | 55         |
| 40.            | Meams Toe. Der Rabe Roabs.                                    | _   | 57         |
|                |                                                               |     | _3/        |
| 40             |                                                               |     | 59         |
| 50             | Die Opfertaute                                                |     | 60         |
| 51             | Der afrieanifche Rechtefpruch                                 |     | 62         |
| 52.            |                                                               |     | 63         |
| 53.            | Drei Freunde                                                  | •   |            |
| 54.            | Der trube Zob                                                 |     | 64         |
| 55.            | Der Sag bor bem Tobe                                          |     | 65         |
| 56.            | Eals                                                          |     | _          |
| 57.            | Die Lige                                                      |     | 66         |
| 58.            | Der handelsmann.                                              |     |            |
|                | IV multiple of the second                                     |     |            |
|                | IV. Parabeln von Krummacher.                                  |     |            |
| 59.            | Das Krofodil                                                  |     | 68         |
| 60.            |                                                               |     | 70         |
| 61.            | Camuel und Gli, ober bas erfte Errotheu                       |     | 72         |
| 62.            | Die Phriane                                                   |     | 73         |
|                |                                                               |     | 74         |
| 64.            | Die Binmeulefe.<br>Der Bein.                                  | • • | 80         |
| 60.            | Det Deumsättder                                               | • • | 82         |
| 67             | Das Raturvollichen.<br>Der Mann unt bas Beib.                 | • • | 86         |
| 68             | Das Gebet.                                                    | •   | 88         |
| 60             | Abam und ber Chernb bes Paratiefes                            | _   | 89         |
| 70             | Die fieben Rinblein                                           | -   | 90         |
| 71.            | Die Reue.                                                     |     | 91         |
|                |                                                               | _   | 92         |
| 73.            | Das Bunter                                                    |     | 94         |
| 74.            |                                                               |     | 97         |
| 75.            | Das That ter Braminen.                                        |     | 100        |
| 76.            | Die Pilger                                                    |     | 106        |
| 77.            | Yeben und Sob                                                 |     | 107        |
| 78,            | Abam und ber Geraph                                           |     | 108        |
| 79.            | Das Etrone                                                    |     | 109        |
| 80.            | Der unfichtbare gurft.<br>Der Parfe, ber Inde und ber Chrift. |     | 111        |
| 81.            | Der Parie, cer Buce und ber Chrift                            |     | 1114       |
| 02.            | Die Gunde                                                     |     | 116        |
| <del>63.</del> | Die Jolitefe                                                  | • • | 117        |
| 0%·            | Die holylefe                                                  |     | 119        |
| 86.            | Placibue.                                                     |     | 120        |
| 87.            | Ribam und ber Cherub                                          |     | 121        |
| 88.            | Ridam und ber Cherub                                          |     | 122        |
| 89.            | Das Alter                                                     |     | 123        |
| 90.            | Die Lebre ber Ratur                                           |     | 124        |
| 91.            | Die beiligen Bilber                                           |     | 125        |
| 92.            | Die Stellvertreter                                            |     | 126        |
|                |                                                               |     |            |

| 9. Der Sinde Gang. 2018 9. Die Sinder Gerafte 4. 120 95. Die Chimme bei Gerafte 4. 120 95. Die Chimme bei Gerafte 4. 120 95. Die Lüben Mysselheim. 131 95. Die behem Mysselheim. 131 95. Die behem Mysselheim. 132 95. Die behem Mysselheim. 134 95. Die behem Mysselheim. 134 96. Die Die Gerafte 4. 134 96. Die Behem Mysselheim. 134 96. Die Gerafte 4. 134 96. Die Behem Mysselheim. 134 96. Die Gerafte 5. 134 96. Die Gerafte 5. 134 96. Die Gerafte 6. 134 96. Die Gerafte 6. 134 96. Die Gerafte 7. 134 97. Die G |                                                 | X4    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 9. Pre Sinder Cong. 2016 9. Pre Sinder Cong. 120 97. Die Albertere. 130 98. Die Preise Refeliame. 140 140 140. Die Greice Refeliame. 140 140. Die Greice Refeliame. 140 140. Die Greice Refeliame. 140 140. Die Refeliame. 140 140. Die Refeliame. 140 140. Die Breite. 140 140. Die Breite. 140 140. Die Breite. 140 140. Die Refeliame. 14 | 0 1 20                                          |       |
| V. Parabeln von Chici.  98. Die heiben Krichlaume.  136  99. Der Mintenbehre.  138  139  130. Pier Antenbehre.  140  140. Ter Weite.  141  140. Ter Weite.  141  140. Ter Weite.  140  140. Ter Gelebauure.  140  140. Ter Gelebauure.  140  140. Ter Gelebauure.  140  140. Ter Gelebauure.  140  150. Ter Gelebauure.  150  150. Berna.  151  151. Der Kenngabe.  171  172. VII. Parabeln von berichiebenen Berfolfen.  151. Kanan, von Bernarich Vering.  152. Berna.  153. Der Kenngabe.  150. Err Kenngabe.  150. Err Kenngabe.  150. Err Kenngabe.  150. Der Kenngabe.  150  | <del>/-</del> /* - **/                          | Grite |
| V. Parabeln von Chici.  98. Die heiben Krichlaume.  136  99. Der Mintenbehre.  138  139  130. Pier Antenbehre.  140  140. Ter Weite.  141  140. Ter Weite.  141  140. Ter Weite.  140  140. Ter Gelebauure.  140  140. Ter Gelebauure.  140  140. Ter Gelebauure.  140  140. Ter Gelebauure.  140  150. Ter Gelebauure.  150  150. Berna.  151  151. Der Kenngabe.  171  172. VII. Parabeln von berichiebenen Berfolfen.  151. Kanan, von Bernarich Vering.  152. Berna.  153. Der Kenngabe.  150. Err Kenngabe.  150. Err Kenngabe.  150. Err Kenngabe.  150. Der Kenngabe.  150  | 04 Der Gunbe Gang.                              | . 128 |
| V. Parabeln von Chici.  98. Die heiben Krichlaume.  136  99. Der Mintenbehre.  138  139  130. Pier Antenbehre.  140  140. Ter Weite.  141  140. Ter Weite.  141  140. Ter Weite.  140  140. Ter Gelebauure.  140  140. Ter Gelebauure.  140  140. Ter Gelebauure.  140  140. Ter Gelebauure.  140  150. Ter Gelebauure.  150  150. Berna.  151  151. Der Kenngabe.  171  172. VII. Parabeln von berichiebenen Berfolfen.  151. Kanan, von Bernarich Vering.  152. Berna.  153. Der Kenngabe.  150. Err Kenngabe.  150. Err Kenngabe.  150. Err Kenngabe.  150. Der Kenngabe.  150  | 06 Die Grimmen bes Gerichts.                    |       |
| V. Parabeln von Chici.  98. Die heiben Krichlaume.  136  99. Der Mintenbehre.  138  139  130. Pier Antenbehre.  140  140. Ter Weite.  141  140. Ter Weite.  141  140. Ter Weite.  140  140. Ter Gelebauure.  140  140. Ter Gelebauure.  140  140. Ter Gelebauure.  140  140. Ter Gelebauure.  140  150. Ter Gelebauure.  150  150. Berna.  151  151. Der Kenngabe.  171  172. VII. Parabeln von berichiebenen Berfolfen.  151. Kanan, von Bernarich Vering.  152. Berna.  153. Der Kenngabe.  150. Err Kenngabe.  150. Err Kenngabe.  150. Err Kenngabe.  150. Der Kenngabe.  150  | 96. Die Gibne.                                  | . 130 |
| V. Parabeln von Chici.  98. Die heiben Krichlaume.  136  99. Der Mintenbehre.  138  139  130. Pier Antenbehre.  140  140. Ter Weite.  141  140. Ter Weite.  141  140. Ter Weite.  140  140. Ter Gelebauure.  140  140. Ter Gelebauure.  140  140. Ter Gelebauure.  140  140. Ter Gelebauure.  140  150. Ter Gelebauure.  150  150. Berna.  151  151. Der Kenngabe.  171  172. VII. Parabeln von berichiebenen Berfolfen.  151. Kanan, von Bernarich Vering.  152. Berna.  153. Der Kenngabe.  150. Err Kenngabe.  150. Err Kenngabe.  150. Err Kenngabe.  150. Der Kenngabe.  150  | 97. Die Alphirten.                              | . 131 |
| 98. Bie beiten Befehlunn. 138  99. Teff Michaelbedger. 139  90. Teff Schleuniched. 141  100. Teff Serie. 144  300. Teff Schleunich. 144  145. Teff Serie. 144  301. Teff Serie. 144  302. Teff Schleunich. 144  145. Teff Serie. 145  146. Teff Serie. 145  147. Serie. 145  148. Teff Serie. 145  149. Teff Serie. 145  141. Teff Serie. 145  142. Teff Serie. 145  143. Teff Serie. 145  144. Teff Serie. 145  145. Teff Serie. 145  145. Teff Serie. 145  146. Teff Serie. 145  147. Teff Serie. 145  148. Teff Serie. 145  149. Teff Serie. 145  149. Teff Serie. 145  140. Teff Serie. 145  141. Teff Unspirel. 145  142. Teff Serie. 145  143. Teff Serie. 145  144. Teff Serie. 145  145. Teff Serie. 145  146. Teff Serie. 145  147. Teff Serie. 145  148. Teff Serie. 145  149. Teff Serie. 145  140. Teff Serie. 145  141. Teff Unspirel. 145  142. Teff Serie. 145  143. Teff Serie. 145  144. Teff Serie. 145  145. Teff Serie. 145  146. Teff Serie. 145  147. Teff Serie. 145  148. Teff Serie. 145  149. Teff Serie. 145  140. Teff Serie. 145  141. Teff Unspirel. 145  142. Teff Serie. 145  143. Teff Serie. 145  144. Teff Serie. 145  145. Teff Serie. 145  146. Teff Serie. 145  147. Teff Serie. 145  148. Teff Serie. 145  149. Teff Serie. 145  140. Teff Serie. 145  140. Teff Serie. 145  141. Teff Serie. 145  142. Teff Serie. 145  143. Teff Serie. 145  144. Teff Serie. 145  145. Tef |                                                 | -4    |
| 99, Per Mintenbeiger. 139 100, Pie Princente. 141 101, Ter Getes . 141 101, Ter Getes . 141 101, Ter Getes . 141 102, Ter Getes . 141 103, Ter Getes . 141 103, Ter Getes . 141 103, Ter Getes werm. 140 103, Ter Genten Familia . 152 104, Ter Getes werm. 140 105, Ter Genten Familia . 152 105, Ter Genten Familia . 152 106, Ter Genten Familia . 152 107, Ter Genten Terragon. 152 108, Ter Genten Terragon. 152 109, Ter Genten Terragon. 153 111, Task Rect. 151 112, Ter Recta Mer. 151 113, Terragon. 151 114, Terragon. 151 115, Terragon. 151 116, Terragon. 151 117, Terragon. 151 118, Terragon. 151 119, Terra |                                                 |       |
| 100, Ert Senlaunife.   140   101, Ert Gerie.   140   102, Ert Gerie.   140   103, Ert Gerie.   140   104, Ert Gerie.   140   105, Ert Gerie.   140   105, Ert Gerie.   140   105, Ert Gerie.   140   105, Ert Gerie.   140   106, Ert Gerie.   140   107, Ert Gerie.   140   107, Ert Gerie.   140   107, Ert Gerie.   140   108, Ert Gerie.   140   109, Ert Gerie.   140   109, Ert Gerie.   140   109, Ert Gerie.   140   109, Ert Kieft Fyfer.   140   101, Ert Gerie.   140   111, Ert Gerie.   140   112, Ert Gerie.   140   113, Ert Fred Gerie.   140   115, Ert Gerie.   140   115, Ert Gerie.   140   116, Ert Refericand, rea Regular Eragityer.   140   100, Ert Refericand, rea Regular Eragityer.   140   141, Ert Usabilar, ven Ermitiken.   141   117, Ert Usabilar, ven Ermitiken.   140   127, Ert Gewinderbert Gerie.   140   128, Ert Kieft und Der Rafielt ven Effen.   140   129, Ert Gewinderbert Gerie.   140   120, Ert Refericand, rea Regular Eragityer.   140   121, Ert Usabilar, ven Ermitiken.   140   122, Ert Gewinderbert Gerie.   140   123, Ert Gewinderbert Gerie.   140   124, Ert Gerie.   140   125, Ert Gewinderbert Gerie.   140   126, Ert Referic.   120   127, Ert Gewinderbert Gerie.   140   128, Ert Referic.   120   129, Ert Referic.   120   120, Ert Referic.   120   121, Ert Usabilar, ven Ermitiken.   141   125, Ert Referic.   120   126, Ert Referic.   120   127, Ert Referic.   120   128, Ert Referic.   120   129, Ert Referic.   120   120, Ert Referic.   120   121, Ert Usabilar, ven Ermitiken.   121   135, Ert Referic.   120   136, Ert Referic.   120   137, Ert Referic.   120   138, Ert Referic.   120   139, Ert Referic.   120   130, Ert Referic.   120   130, Ert Referic.   120   131, Ert Referic.      | 98. Die beiben Apfelbaume                       |       |
| 100, Ert Senlaunife.   140   101, Ert Gerie.   140   102, Ert Gerie.   140   103, Ert Gerie.   140   104, Ert Gerie.   140   105, Ert Gerie.   140   105, Ert Gerie.   140   105, Ert Gerie.   140   105, Ert Gerie.   140   106, Ert Gerie.   140   107, Ert Gerie.   140   107, Ert Gerie.   140   107, Ert Gerie.   140   108, Ert Gerie.   140   109, Ert Gerie.   140   109, Ert Gerie.   140   109, Ert Gerie.   140   109, Ert Kieft Fyfer.   140   101, Ert Gerie.   140   111, Ert Gerie.   140   112, Ert Gerie.   140   113, Ert Fred Gerie.   140   115, Ert Gerie.   140   115, Ert Gerie.   140   116, Ert Refericand, rea Regular Eragityer.   140   100, Ert Refericand, rea Regular Eragityer.   140   141, Ert Usabilar, ven Ermitiken.   141   117, Ert Usabilar, ven Ermitiken.   140   127, Ert Gewinderbert Gerie.   140   128, Ert Kieft und Der Rafielt ven Effen.   140   129, Ert Gewinderbert Gerie.   140   120, Ert Refericand, rea Regular Eragityer.   140   121, Ert Usabilar, ven Ermitiken.   140   122, Ert Gewinderbert Gerie.   140   123, Ert Gewinderbert Gerie.   140   124, Ert Gerie.   140   125, Ert Gewinderbert Gerie.   140   126, Ert Referic.   120   127, Ert Gewinderbert Gerie.   140   128, Ert Referic.   120   129, Ert Referic.   120   120, Ert Referic.   120   121, Ert Usabilar, ven Ermitiken.   141   125, Ert Referic.   120   126, Ert Referic.   120   127, Ert Referic.   120   128, Ert Referic.   120   129, Ert Referic.   120   120, Ert Referic.   120   121, Ert Usabilar, ven Ermitiken.   121   135, Ert Referic.   120   136, Ert Referic.   120   137, Ert Referic.   120   138, Ert Referic.   120   139, Ert Referic.   120   130, Ert Referic.   120   130, Ert Referic.   120   131, Ert Referic.      | 99. Der Rinbenbecher                            |       |
| VI. Sparabelin von Ugune Franz.  103. Det Geltenwern.  1049  105. Det Sandra Kraum.  105. 205. Senter Sandra.  105. Best Sandra Kraum.  105. 205. Senter Sandra.  106. Berna.  107. Senter Sandra.  108. Det Genematergang.  108. Det Genematergang.  109. Det Kitter Defre.  109. Det Kitter Defre.  109. Ert Kitter Defre.  109. Ert Kitter Defre.  109. Ert Kitter Defre.  109. Ert Kitter Defre.  101. Tage Gedmadi.  111. Tage Bede.  112. Det Freundamen.  113. Det brei Gläffer, aus ben "Biburstefen.  114. Det Freundamen.  115. Det brei Gläffer, aus ben "Biburstefen.  116. Det Befallstand, ben Berighterben.  117. Eide und Summerung, ben Zemifiken.  118. Det Befallstand, ben Befalls.  118. Det Befallstand, ben Befalls.  119. Det Manylanden. 2 pp. Zemifiken.  120. Det Befallstand. 2 pp. Zemifiken.  121. Det mitte Glüffer. 2 pp. Semifiken.  122. Det Beinden und bet Kantil. 2 pp. Det mitterber.  123. Det Glöfer auf bet Berge, von Benigiken.  124. Det Gröfer auf ben Berge, von Benigiken.  125. Det Beinden und ber Kantil. 2 pp. Det mitterber.  126. Det Beinden und ber Kantil. 2 pp. Det mitterber.  127. Det Benigmen, von Benigiken.  128. Det Beinden und ber Kantil. 2 pp. Det mitterber.  129. Det Benigmen, von Benigiken.  120. Det Benigmen, von Benigiken.  120. Det Benigmen, von Benigiken.  121. Det Benigmen det Benigmen.  122. Det Benigmen, von Benigiken.  123. Det Benigmen, von Benigiken.  124. Det Benigmen, von Benigiken.  125. Det Benigmen, von Benigiken.  126. Det Benigmen.  127. Det Benigmen.  128. Det Benigmen.  129. Det Benigmen.  120. Det Benigmen.  120. Det Benigmen.  120. Det Benigmen.  120. Det Benigmen.  121. Det Benigmen.  122. Det Benigmen.  123. Det Benigmen.  124. Det Benigmen.  125. Det Benigmen.  126. Det  | 100. Die Beilauelle                             |       |
| VI. Sparabelin von Ugune Franz.  103. Det Geltenwern.  1049  105. Det Sandra Kraum.  105. 205. Senter Sandra.  105. Best Sandra Kraum.  105. 205. Senter Sandra.  106. Berna.  107. Senter Sandra.  108. Det Genematergang.  108. Det Genematergang.  109. Det Kitter Defre.  109. Det Kitter Defre.  109. Ert Kitter Defre.  109. Ert Kitter Defre.  109. Ert Kitter Defre.  109. Ert Kitter Defre.  101. Tage Gedmadi.  111. Tage Bede.  112. Det Freundamen.  113. Det brei Gläffer, aus ben "Biburstefen.  114. Det Freundamen.  115. Det brei Gläffer, aus ben "Biburstefen.  116. Det Befallstand, ben Berighterben.  117. Eide und Summerung, ben Zemifiken.  118. Det Befallstand, ben Befalls.  118. Det Befallstand, ben Befalls.  119. Det Manylanden. 2 pp. Zemifiken.  120. Det Befallstand. 2 pp. Zemifiken.  121. Det mitte Glüffer. 2 pp. Semifiken.  122. Det Beinden und bet Kantil. 2 pp. Det mitterber.  123. Det Glöfer auf bet Berge, von Benigiken.  124. Det Gröfer auf ben Berge, von Benigiken.  125. Det Beinden und ber Kantil. 2 pp. Det mitterber.  126. Det Beinden und ber Kantil. 2 pp. Det mitterber.  127. Det Benigmen, von Benigiken.  128. Det Beinden und ber Kantil. 2 pp. Det mitterber.  129. Det Benigmen, von Benigiken.  120. Det Benigmen, von Benigiken.  120. Det Benigmen, von Benigiken.  121. Det Benigmen det Benigmen.  122. Det Benigmen, von Benigiken.  123. Det Benigmen, von Benigiken.  124. Det Benigmen, von Benigiken.  125. Det Benigmen, von Benigiken.  126. Det Benigmen.  127. Det Benigmen.  128. Det Benigmen.  129. Det Benigmen.  120. Det Benigmen.  120. Det Benigmen.  120. Det Benigmen.  120. Det Benigmen.  121. Det Benigmen.  122. Det Benigmen.  123. Det Benigmen.  124. Det Benigmen.  125. Det Benigmen.  126. Det  | 101. Der Greie                                  | . 145 |
| 1902. Per Celetemurm. 489 1902. Per Chetremurm. 489 1903. Ber Kanden Taulin. 1502 1904. Per Chenfreiden. 1505 1905. Bernis. 1505 1905. Bernis. 1505 1907. Der Fentersans. 1505 1907. Der Fentersans. 1505 1909. Der Kinster Eyfer. 1909 1909. Der Kontigabet. 1909 1912. Der Kontigabet. 1909 1912. Der Kontigabet. 1909 1913. Der Kontigabet. 1909 1913. Der Kinster Eyfer. 1909 1913. Der Kinster Eyfer. 1909 1915. Der Kinster Eyfer. 1919 1916. Der Kinsterland, von Ermister. 1919 1916. Der Kinsterland, von Ermister. 1919 1917. Der Kinsterland, von Ermister. 1919 1918. Der Kinsterland, von Ermister. 1919 1919. Der Kins |                                                 |       |
| 103. Pet Ruchen Zeums   103. Pet Ruchen Zeums   150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | 440   |
| 101. Err Überfreiten.   150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102. Der Ceibenwurm                             | . 149 |
| 100. Berne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103. Des Rugben Traum                           | . 152 |
| 100. Per Geunenstergang. 150 107. Per Geyniranga. 150 108. The Vernager. 150 108. The George of the Vernager. 150 108. The George of the Vernager. 150 111. The Vernager. 150 112. Die Reungabr. 170 113. The Irea (Gelfer, and ben. phibarrefer.) 150 114. The Theories and Vernager. 150 115. The Through and Vernager. 150 115. The Through and Vernager. 150 116. The Referentiand, year Regulation Englisher. 150 117. Eith und Dimmermag. 250 117. Eith und Dimmermag. 250 118. The Menting, year Principlen. 150 119. The Menting year Principlen. 150 119. San und helt, der in Edward, year General. 250 119. San und helt, der in Edward. 250 119. San und helt, der in Edward. 250 119. The Menting, year Principlen. 250 119. San und helt, der in Edward. 250 119. San und helt, der in Edward. 250 119. The Menting, year Principlen. 250 119. The Menting y | 104. Der Charfreitag                            |       |
| 11. Der Preinger.   180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105. Wernb.                                     | . 15/ |
| 11. Der Preinger.   180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106. Der Connenuntergang                        | . 139 |
| 11. Der Preinger.   180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107. Der Spagiergang.                           | • 103 |
| 11. Der Preinger.   180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108, Die Erangen                                | 100   |
| 11. Der Preinger.   180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109. 2/r Killer 20/er                           | 174   |
| 11. Der Preinger.   180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110, 2/de Gallmagt.                             | 175   |
| VII. Paraclein von verfeichenen Berfossen.   189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 410 Die Prouteste                               | . 177 |
| 133. Die brit Gläfer, aus ben "Historefen."   180   143. Per Brund aus Even, von Zeuft Bradmann. —   155. Kradn, von Brittisch Vering.   182   145. Der Merkenbauch, von Bugelin Ungelbrecht.   186   155. Ten Merkenbauch, von Bugelin Ungelbrecht.   186   146. Die Kriffer von Brittisch   186   146. Die Kriffer von Brittisch   189   140. Der Reflente, von Demitiken.   190   140. Der Reflente, von Demitiken.   191   141. Der Unsellung, von Demitiken.   194   141. Der Unsellung, von Demitiken.   194   142. Der Hinde und von Reflecht.   194   143. Der Bedung bes Willed, von Weiner.   194   145. Der Edward und von Ernstellen.   195   155. Der Edward von Brittisch   195   155. Der Bedung bes Willed, von Glüten.   196   156. Der Bedung bes Willed, von Glüten.   196   157. Der Bedung bes Willed von Brittisch   195   158. Der mitte Phinred und bei denfer Steire, von Penfelten.   204   158. Der mitte Phinred und bei denfer Steire, von Penfelten.   204   156. Der Weiter, von Demitiken.   205   157. Der Weiter, von Demitiken.   205   158. Der Weiter, von Demitiken.   205   159. Der Weiter, von Demitiken.   205   150. Der Weitern, von Demitiken.   205   150. Der Weitern, von Demitiken.   205   150. Des Weiterlung, von Demitiken.   205   150. Der Weiterlung von Demit   |                                                 |       |
| 14.4. Ser Freund aus Erus, von Leuft Krachmann.  15. Arnan, von Sernith Vermein.  16. Arnan von Sernith Vermein.  185.  16. Der Mefenkrand, von Bugnith Ungelierigt.  186.  16. Der Mefenkrand, von Bugnith Ungelierigt.  188.  188. Die Reife. von Gefert.  189.  189. Des Angrendung, von Der Armitiken.  190. Der Mefender, von Temitiken.  191.  171. Fri Unselling, von Temitiken.  192.  172. Der annethent Krung, von Etnickten.  193.  173. Der Mestenbard Krung, von Etnickten.  194.  174. Der Mestenbard Krung, von Etnickten.  195. Der Geborand, ren Gemin.  198.  175. Per Geborand, ren Gemin.  198.  176. Der Geborand, ren Gemin.  198.  176. Der Geborand, ren Gemin.  198.  176. Der silve Vinnete han bit fonlie Ibrie, von Zemifiken.  208. Der Geborand ben Gemin.  218. Der nickte Winnete han bit fonlie Ibrie, von Zemifiken.  209.  181. Unbant, von Dornit.  209. Der Gekruter, von Temifiken.  209.  214. Griffung, von Zemifiken.  215. Der Metaubsen, von Zemifiken.  216.  217. Die Kerichung, von Zemifiken.  218.  219. Das Gerichung, von Zemifiken.  210.  210. Das Gernithung, von Zemifiken.  211.  212. Das Gernithung, von Zemifiken.  213.  214.  215. Das Gernithung, von Zemifiken.  216.  217. Das Gernithung, von Zemifiken.  218.  219. Das Gernithung, von Zemifiken.  214.  215. Das Gernithung, von Zemifiken.  216.  217. Das Gernithung, von Zemifiken.  218.  219. Das Gernithung, von Zemifiken.  219. Das Gernithung, von Zemifiken.  210.  211. Das Gernithung, von Zemifiken.  212.  213. Das Gernithung, von Zemifiken.  214.  215. Das Gernithung, von Zemifiken.  216.  217. Das Gernithung, von Zemifiken.  218.  219. Das Gernithung, von Zemifiken.  219. Das Gernithung, von Zemifiken.  210.  211. Das Gernithung, von Zemifiken.  211. Das Der Geminer.  212. Der Geminer.  213. Das Gernithung, von Zemifiken.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |       |
| 14.4. Ser Freund aus Erus, von Leuft Krachmann.  15. Arnan, von Sernith Vermein.  16. Arnan von Sernith Vermein.  185.  16. Der Mefenkrand, von Bugnith Ungelierigt.  186.  16. Der Mefenkrand, von Bugnith Ungelierigt.  188.  188. Die Reife. von Gefert.  189.  189. Des Angrendung, von Der Armitiken.  190. Der Mefender, von Temitiken.  191.  171. Fri Unselling, von Temitiken.  192.  172. Der annethent Krung, von Etnickten.  193.  173. Der Mestenbard Krung, von Etnickten.  194.  174. Der Mestenbard Krung, von Etnickten.  195. Der Geborand, ren Gemin.  198.  175. Per Geborand, ren Gemin.  198.  176. Der Geborand, ren Gemin.  198.  176. Der Geborand, ren Gemin.  198.  176. Der silve Vinnete han bit fonlie Ibrie, von Zemifiken.  208. Der Geborand ben Gemin.  218. Der nickte Winnete han bit fonlie Ibrie, von Zemifiken.  209.  181. Unbant, von Dornit.  209. Der Gekruter, von Temifiken.  209.  214. Griffung, von Zemifiken.  215. Der Metaubsen, von Zemifiken.  216.  217. Die Kerichung, von Zemifiken.  218.  219. Das Gerichung, von Zemifiken.  210.  210. Das Gernithung, von Zemifiken.  211.  212. Das Gernithung, von Zemifiken.  213.  214.  215. Das Gernithung, von Zemifiken.  216.  217. Das Gernithung, von Zemifiken.  218.  219. Das Gernithung, von Zemifiken.  214.  215. Das Gernithung, von Zemifiken.  216.  217. Das Gernithung, von Zemifiken.  218.  219. Das Gernithung, von Zemifiken.  219. Das Gernithung, von Zemifiken.  210.  211. Das Gernithung, von Zemifiken.  212.  213. Das Gernithung, von Zemifiken.  214.  215. Das Gernithung, von Zemifiken.  216.  217. Das Gernithung, von Zemifiken.  218.  219. Das Gernithung, von Zemifiken.  219. Das Gernithung, von Zemifiken.  210.  211. Das Gernithung, von Zemifiken.  211. Das Der Geminer.  212. Der Geminer.  213. Das Gernithung, von Zemifiken.                                                                                                                                                                                                                                                | 113. Die brei Glafer, aus ben "Alpenrofen."     | . 180 |
| 160, Ber Befentiraud, ien Ruguftu Engletreit.  186 Zir Merfel. 200 Stummerung, es Reguftur.  188 Zir Merfel. 200 Stummerung. 200 Studietrs.  188 Zir Merfel. 200 Studietrs.  188 Zir Merfel. 200 Studietrs.  189 Zir Merfel. 200 Studietrs.  190 Zir Merfel. 200 Studietrs.  191 Zir Truminung, ren Frantitrs.  192 Zir Wendung ten Vermittrs.  193 Zir Merfel und der Armittrs.  193 Zir Merfel und der Armittrs.  194 Zir Merfel und der Armittrs.  195 Zir Kieden der der Armittrs.  196 Zir Merfel und der Armittrs.  197 Der Armit und der Armittrs.  198 Zir Merfel und der Armittrs.  199 Zir Germen der der Armittrs.  200 Zir Merfel und der Armittrs.  201 Zir Germen der Armittrs.  202 Zir Germer, eine Trumiftrs.  203 Zir Germer, eine Trumiftrs.  204 Zir Germer, eine Trumiftrs.  205 Zir Germer, eine Trumiftrs.  206 Zir Germer, eine Trumiftrs.  207 Zir Germer, eine Trumiftrs.  208 Zir Germer, eine Trumiftrs.  209 Zir Germer, eine Trumiftrs.  209 Zir Germer, eine Trumiftrs.  201 Zir Germer, eine Trumiftrs.  201 Zir Germer, eine Trumiftrs.  202 Zir Germer, eine Trumiftrs.  203 Zir Germer, eine Trumiftrs.  204 Zir Germer, eine Trumiftrs.  205 Zir Mertung, eine Zirmiftrs.  206 Zir Mertung, eine Zirmiftrs.  207 Zir Germer, eine Trumiftrs.  208 Zir Germer, eine Zirmiftrs.  209 Zir Germer, eine Zirmiftrs.  200 Zir Germer.  201 Zir Mertung, eine Zirmiftrs.  202 Zir Germer.  203 Zir Germer.  204 Zirminung Gedw, ein Sart Sphin.  204 Zirminung eine Zirmiftrs.  205 Zirminung eine Zirmiftrs.  206 Zirminung eine Zirmiftrs.  207 Zirminung eine Zirmiftrs.  208 Zirminung eine Zirmiftrs.  209 Zirminung eine Zirmiftrs.  200 Zirminung eine Zirmiftrs.  201 Zirminung eine Zirmiftrs.  202 Zirminung eine Zirminung ei | 114. Der Freund aus Coen, von Louife Brachmann  |       |
| 116. Der Mefeniraud, res Augefül Engelbreit.  116. Der Mefeniraud, res Augefül Engelbreit.  118. Der Meiner Der Weiter.  118. Der Meiner Der Meiner Schaffen.  118. Der Meiner Der Meiner Schaffen.  119. Der Meinerheit, ren Emilier.  119. Der Meinerheit eine Amelien.  119. Der Meinerheit er Der Amelien.  119. Der Meinerheit er der Demilier.  119. Der Meinerheit er der Meiner der Meiner  | 115. Renan, ben Seinrich Bering                 | . 182 |
| 188. Zir Krife, pou Befert.   189   190. 200 Agriroband. ett Frinffra.   190   190. 200 Agriroband. ett Frinffra.   190   191. Zir Vinning. ett Frinffra.   190   191. Zir Vinning. ett Frinffra.   191   191. Zir Vinning. ett Frinffra.   193   191. Zir Winning. ett Frinffra.   193   191. Zir Winning. ett Frinffra.   193   191. Zir Kinding. ett Frinffra.   193   191. Zir Kinding. ett British.   193   193. Zir Winning. ett British.   194   193. Das Trinffran, ett British.   194   194   195. Das Trinffran, ett British.   194   194   195. Das Trinffran, ett British.   194   194   194   194   194   194   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195     | 116. Der Rofenftrauch, von Muguftin Engelbrecht | . 186 |
| 1419. Nas. Sarpruband. Pen Zemfiffen.   190   Der Nichtele, von Zemfiffen.   191   1317. Zer Umsling, von Zemfiffen.   191   1317. Zer Umsling, von Zemfiffen.   191   1317. Zer Umsling, von Zemfiffen.   195   1318. Die Behamme bes Wield. Pen Willermann.   186   132. Die Behamme bes Wield. Pen Willermann.   186   132. Die Behamme bes Wield. Pen Willermann.   188   133. Die Behamme auf ben Berge, von Zemfiffen.   198   135. Die Jer Zemfiffen.   198   136. Die Jer Zemfiffen.   198   137. Die Jer Zemfiffen.   198   138. Die Jer Zemfiffen.   199   138. Die Jer Zemfiffen.   199   139. Die Jer Zemfiffen.   191   149. Par Zemfiffen.   191   149   | 117. Licht und Dammerung, von Demfelben         | . 188 |
| 100. Ber Meffente, von Zemfeiten.   1911     137. Tru Walling, von Zemfeiten.   1912     137. Tru Walling, von Zemfeiten.   1913     137. Tru Walling, von Zemfeiten.   1914     137. Tru Walling ber Willer, von Weitenmann.   1915     137. Tru Walling ber Willer, von Weitenmann.   1916     138. Der Schulerfeiter Cellschien, von Weinekurg.   1919     138. Der milte Plumete und bir faulte Abrica, von Zemfeiten.   2014     138. Der milte Plumete und bir faulte Abrica, von Zemfeiten.   2014     130. Dir Kernblumen, von Zemfeiten.   2014     131. Libauf. von Semfeiten.   2014     132. Augenb und Mitter, von Zemfeiten.   2014     133. Augenb und Mitter, von Zemfeiten.   2014     134. Grichtung, von Zemfeiten.   2014     135. Der Weite, von Zemfeiten.   2014     136. Der Weite, von Zemfeiten.   2014     137. Die Kernblumen, von Zemfeiten.   2014     138. Das Schriftenhum, von Zemfeiten.   2014     139. Das Schriftenhum, von Zemfeiten.   2014     139. Das Schriftenhum, von Zemfeiten.   2014     140. Der Stimmen Schule, von Senfeiten.   2014     140. Der Stimmen Schule, von Senfeiten.   2014     140. Der Stimmen Schule, von Senfeiten.   2014     140. Der Stimmen Schule.   2015     140. Der Stimmen Schule.   2016     140. Der Stimmen Schule.      | 118. Die Reife, von Gellert.                    |       |
| 102   Ser wusterbert Kenner, von Franchen.   153     103   Ser wusterbert Kenner, von Franchen.   154     104   Ser Kentre   104   Ser Kentre   104     105   Ser Edustrant, von Grimm.   158     105   Ser Edustrant, von Grimm.   158     105   Ser Edustrant, von Grimm.   158     105   Ser Grimsterferter Cöchichen, von Genichten.   150     105   Ser Grimster   150     107   Ser Grimster   150     108   Ser Grimster   150     109   Ser Grimster   150     109   Ser Kernthumen, von Denfelden.   204     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109        | 119. Das Rargeubaus, von Demfelben              | • 190 |
| 102   Ser wusterbert Kenner, von Franchen.   153     103   Ser wusterbert Kenner, von Franchen.   154     104   Ser Kentre   104   Ser Kentre   104     105   Ser Edustrant, von Grimm.   158     105   Ser Edustrant, von Grimm.   158     105   Ser Edustrant, von Grimm.   158     105   Ser Grimsterferter Cöchichen, von Genichten.   150     105   Ser Grimster   150     107   Ser Grimster   150     108   Ser Grimster   150     109   Ser Grimster   150     109   Ser Kernthumen, von Denfelden.   204     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109     109   109        | 120. Der Reifeube, von Demfeiben                | . 191 |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121. Der Jüngling, ben Demfelben                | . 192 |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122. 2'er munberbare graum, ben 2'emjeiben      | • 193 |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 123. Die Webning Des Ginde, Den Gittermann      | . 190 |
| 120. 2004 juridectrieux Chaisfen, seu Süneburg.   129   238. 2017. Der Tampel auf ihm Steye, seu Demisfelm.   200   238. 2017. der Tampel auch ihm seine Demisfelm.   200   238. 2017. der milke Finner auch ihm seine Demisfelm.   200   238. 2017. der Bernstein Stephen   201   248. der Bernstein Stephen   201   249. 2017. der Bernstein   201   240. 2017. der Bernstein   201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124. Die Gidel und ber Rureis, bon Gleim        | • 190 |
| 19.9. Rauf und Wert, eder der Kreibmud, von Zengleben.   2014     20.0. Die Kornelbuurn, von Zengleben.   2016     20.1. Understellen   2016     20.1. Und   | 125. Der Schugenger, ben Wrimm.                 | . 198 |
| 19.9. Rauf und Wert, eder der Kreibmud, von Zengleben.   2014     20.0. Die Kornelbuurn, von Zengleben.   2016     20.1. Understellen   2016     20.1. Und   | 120. Das farmtigerente Charletin, ven Cantelles | . 139 |
| 19.9. Rauf und Wert, eder der Kreibmud, von Zengleben.   2014     20.0. Die Kornelbuurn, von Zengleben.   2016     20.1. Understellen   2016     20.1. Und   | 127. Der gemper unt bein Derge, ben gemieten    | 200   |
| 130. Bie Kernklumen , rem Demfelken.   200   131. litzeaf , sem Sernf Smithen.   200   131. litzeaf , sem Sernf Smithen.   200   133. Jugeub und Miter, sem Demfelken.   210   135. Dur Welf, sem Demfelken.   211   135. Der Welf, sem Demfelken.   212   135. Der Welf, sem Demfelken.   213   136. Das Gernfelken, sem Demfelken.   213   138. Das Gernfelken, sem Demfelken.   214   139. Das Gernfelk, sem Demfelken.   214   139. Das Gernfelk, sem Demfelken.   215   140. Der Stimmen Sedup, sem Karl Spade.   215   140. Rudden, sem Demfelken.   214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 Sain und Mel ober bie Rehmuch non Demielben | 201   |
| 13.1   liubart. ven Sernit.   209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130 Die Cornblumen von Demfelben                | 206   |
| 137. 2er Gäriner, von Zemfelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 200   |
| 141. Der Beingarten, ben Demseiben. 219 142. Nathan, von Demseiben. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132, Der Gartner, pou Demfelben.                |       |
| 141. Der Beingarten, ben Demseiben. 219 142. Nathan, von Demseiben. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133. Jugeub und Alter, Den Demfelben.           |       |
| 141. Der Beingarten, ben Demseiben. 219 142. Nathan, von Demseiben. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134. Ergiebnug, pen Demfelben.                  |       |
| 141. Der Beingarten, ben Demseiben. 219 142. Nathan, von Demseiben. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135. Der Apfel, von Demfeiben                   | 212   |
| 141. Der Beingarten, ben Demseiben. 219 142. Nathan, von Demseiben. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136. Der Regeubogen, von Demfeiben              |       |
| 141. Der Beingarten, ben Demseiben. 219 142. Nathan, von Demseiben. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137. Die Berführung, von Demfelben              | . 213 |
| 141. Der Beingarten, ben Demseiben. 219 142. Nathan, von Demseiben. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138. Das Cbriftenthum, von Demfeiben            | 214   |
| 141. Der Beingarten, ben Demseiben. 219 142. Nathan, von Demseiben. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139. Das Brrlicht, von Demfelben                |       |
| 142. Hatban, von Demfeiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140. Der Blumen Cout, ven Rarl Sabn             | 215   |
| 142. Hatban, von Demfeiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141. Der Beingarten, bon Demfelben              | . 219 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142. Rathan, ven Demfriben                      | . 221 |

| All the second s | Seite                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 144. Der Rirfcbaum, bon Rarl Sabu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • 226                   |
| 145. Die Frage, von Samann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 227                     |
| 146, Der Glaube, von Sefefiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 228                   |
| 147. Der erfte Brubermerb, bon Laubling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230                     |
| 148. Abels Rubeftatte, von Leon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 235                     |
| 149. Der Ring, bon Leffing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 236                     |
| 150. Das Paradies, aus bem Morgenblatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 239                     |
| 151. Der Britte und Indier am Riagaea, ebenbaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · 240                   |
| 152, Der Colug, ebenbaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul> <li>241</li> </ul> |
| 153, Abrabam und ber Frembling, bon Miller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 154. Das Camentoruchen , bon Reumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · 242                   |
| 155. Die brei Eugel, von Demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>244</li> </ul> |
| 156. Der Cturm, von Micelap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>246</li> </ul> |
| 157. Der Beife und ber Parr, von Demfeiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>247</li> </ul> |
| 158. Der Drangenbafu, von Riemeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>248</li> </ul> |
| 159, Das Paraties, von Monne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>249</li> </ul> |
| 160, Die lenchtenben Cterne, bon Demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 161. Die Blumen ; von Dlearius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 162. Samed und Rafchid, aus ben Palmblattern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 253                     |
| 163. Boffalbabe Geficht , ebenbaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · 255                   |
| 164. Die Belohnung, ebenbaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208                     |
| 165. Die gelegene Beit, bon Peterfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 209                     |
| 167. Das Schachbrett , von Demielben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · 261<br>· 263          |
| 167. Das Schachbren, von Demielben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 203                   |
| 169. Die mufte Jufel, von Prasel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 209                     |
| 169, Die wufte Jufel, von Pragel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                     |
| 471 Die Gattaemeihtett pan Galaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 274                     |
| 171. Die Gottgeweibten, von Calomon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 276                     |
| 173. Dae erfte Ungewitter, von Demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 278                     |
| 174. Die Theilung ber Erbe, bon Schiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 281                     |
| 175. Das verichleierte Bith ju Cais, von Demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 282                     |
| 176. Mirga, von Schloffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 285                     |
| 177, Abame Eroft, von Echubart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 287                     |
| 178. Copbron, von Echmabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 288                     |
| 470 Das Rettlatten ben Gemali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 295                     |
| 180. Die Buriprecherin bes Meulchengeschlechte, ober bas Rinb be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                       |
| Manbens, aus "Celima's Stunden ber Beibe. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 297                   |
| 181. Die erfte Che, bon Strauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 301                   |
| 182. Unfichtbarteit Gottes, aus bem Salmub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>303</li> </ul> |
| 183. Aurftenpflicht, ebendaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul> <li>304</li> </ul> |
| 184. Der Ebelmann und fein Gobn, von Beifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 185. Die Chafe gwifchen ben Dornbeden, von Demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 306                   |
| 186. Das Rachilager, aus ber "Beitschrift fur Beraeliten." .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>308</li> </ul> |
| 187. Das Huge Bottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • 311                   |
| 188. Mofes und ber Tobie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · 313                   |
| 189. Die Berfebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 320                     |
| 190. Das Licht ber Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 322                     |
| 191. 20tt gentratente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 323                     |
| 190. Das Licht ver Nacht.<br>1911. Der Zeierabend.<br>1922. Das menfolliche Leden.<br>1933. Die Seite gegen Mitternacht.<br>1944: Der Weinberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 324                     |
| 194." Der Beinberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 328                     |
| 196. Die Aerubte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 331                     |
| 100. %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |

## It athan (als Einleitung).

Rathan, ein Prophet und weifer Lehrer gu Calem, faß unter feinen Jungern, und die Worte ber Weisheit floffen wie Sonig von feinen Lippen.

Da fprach einer feiner Sunger, Gamaliel: Meifter, wie tommt es, bag wir fo gerne beine Lehren empfangen, und alle borden ber Riche beines Mundes?

Da lächelte der bescheibene Lehrer, und sprach: Seifet mein Rame nicht Geben?\*) Der Mensch nimmt ja gerne, wenn man nur zu geben weiß!

Bie giebit bu benn? fragte Sillel, ein Anderer bon be-

nen, bie gu feinen Sugen fagen.

Und Rathau antwortete: 3d reiche euch ben goldenen Apfel in filberner Schaale. Die Schaale empfanget ibr, — aber ihr findet den Apfel.

Ein andermal fragte Gamaliel ben weifen Rathan und fprach: Deifter , warum lehreft bu uns in Gleichniffen?

Ratban antwortete und fprach: Siefe, mein Gobn, als ich ein Mann warb, bernachn ich das Moert bes Serrn in meinem Sergen, baß ich ein Lethere bes Bolltes wurde, umb ber Mahrfeit Zeugniß gabe, und ber Geift Gottes fam icher mich.

Da ließ ich meinen Bart wachsen, und fleibete mich in grobharen Zuch, und ging hinaus unter bas Bolf und firafte es mit harten gewaltigen Worten. — Aber bie Meuschen flo-

<sup>\*)</sup> Dief bezeichnet bas Bort Rathan.

ben bor mir, und nahmen meine Worte nicht in Bergen, ober fie beuteten fie auf Aubre.

Da ergeimmte ich in meinem Geift nut fioh hinaus in bie Racht auf bas Gebirge hermon, und sprach in meinem bergen: Wolfen fie bas Licht nicht, so mögen fie in Nacht und Dunfel wandelm, und in ber Finferuig berberben!

Co rief ich und wandelte gurnend in der finftern Nacht. Ciebe! ba fam bie Dammerung, und die Morgenrothe fieg am himmel empor, und der Than des Morgens troff bernieder auf bas Gebirge hermon.

Da ennvich bie Racht, und hermon buftete. Denn ber Schimmer bes Morgenrothe mar fauft nub lieblich, und bie Rebelwollen ichwebten um bie Gipfel ber Berge und feuchteten bas Erberich.

Die Menichen aber wantelten froblich und ichanten gur

Da flieg ber Tag vom Simmel hernieber, und bie Conne fam ans ben Armen bes Morgenrothe und bestrablte bie bethanten Pflangen. Und ich fland und schanete, und es ward mir sonberlich im Bergen.

Da erhob fich faufelnd ber Morgemvind, und ich vernahm im Gefaufel bie Stimmt bes herrn, bie redete zu mir und prach: Giebe, Nathan, fo senbet ber himmel bem Ghu ber Erbe feine fchilichfte und garteste Gabe, bas füße Zageelicht!

Alls ich nun bom Gebirge herniederstieg — fuhr ber Prophet fort — ba führte mich ber Geift bes herrn unter einen Granatbaum. Der Baum aber war scho und schattig, nub er trug zu gleicher Beit Bluthen und Früchte.

Und ich fand in feinem Schatten um fchautet feine Riftige an und fprach: Deie ift fie fo fcon und rethlich, gleich bem garten Sand ber Unifauld auf ben biffenten Mangen ber Tochter Sfracis! — Und als ich mich naber hinzuneigete, fant ich auch bie bertiche Frucht, verborgen in bem Schatten ber Billiter. —

Da geschah ju mir bas Wert bes herrn aus bem Granatbaum und prach: Siebe, Rathan, so verfeißet bie Ratur in ber einfachen Blute bie toftliche Frucht und reichet fie, ibre hand verbergend, im Schatten bes Laubes! Und nun finhr ber weise Rathan fort — tehn' ich frehen Muthes nach Salem gurud; ich that mein raubes Gewand von mir, salebete mein Saupt und lehrete die Mahrheit in frohlicher Meise min in Gickoniffen,

Denn die Wahrheit ist ernst und hat wenig Freunde, Darim erschint sie geen in einsach frohlichem Gewande, menschich unter ben Menschen, ob sie mochte Freunde und Junger gewinnen.

Arummacher.



.

### Parabeln aus der heiligen Schrift.

ì.

Das Schäflein. (2. Sam. 12, 1 - 4.)

Es waren wei Mamer in einer Stabt, einer reich, ber andere arm. Der Reiche batte febr viele Schaft umb Rimer. Aber ber Lirme hatte Richts, benn ein einiges fleines Schäften, bas er gekanft batte; und er nabrete es, daß es groß ward bei ibm und bei feinen Richten ugsleich; es als von seinen Biffen und trant von seinem Becher, und schie in feinem Schoe und er ihre eine Schoe und er ihre eine Schoe und er ihre den Erchere. Da aber bem reichen Manne ein Gaß tam, schonete er zu nehmen von seiner Echaften Wanne ein Gaß tam, schonete er un echmen von reichter, der zu ibm gefommen war; und nahm das Schafte bes armen Namnes und richtere es zu dem Namne, der zu ihr nehmen war.

2.

Der Beinberg.

(3tf. 5, 1 — 7.)

Mein Freund hatte einen Weinberg an einem fetten Orte. Und er hatte ihn verzümet, und mit Steinshaufen verwahret, und eble Reben darein gesenkt. Er bautet auch einen Thurm darinnen und grub eine Kelter darein; und wartete, daß er Trauben brachte. Aber er brachte Safringe. Run richtet, ihr Bitiger ju Ferifalem mub ibr Wafnner Juda, prifchen mir und meinem Weinbergel Was follte man boch mehr fhun an meinen Weinberge, das ich nicht gerhan habe an ihm? Warum hat er dem Haftinge gedracht, da ich erwartete, daß er Trauben beidet? Webstan, ich will euch zeigen, was ich meinem Weinberge thun will. Seine Wand foll treggenomen werden, daß er pertreten werde, ab will ihn wuffe liegen laffen, daß er pertreten werde. Ich will ihn wuffe liegen laffen, daß er nicht gefchnitten, noch gehaden werde, fon Dern Bitchen bern Difcht und Domme darunf wachfen; jund will fen Robolken gebieten, daß fer nicht darauf regnen. Des herm Bedock no gebieten, daß sie nicht darauf regnen. Des herm Bedock met gabe fein gabre aber ist das Haus Jkraet und die Rümer Zuba siene gaber ist das Haus Jkraet und die Rümer Zuba siene gater ist das Haus Jkraet und die Rümer Zuba siene gater gaber ein gabe zu gestellt und der Wämer Zuba siene gater gaber ein gabe geine gater Kaser.

#### 3.

## Der fluge und ber thorichte Mann. (Manh. 7, 24 - 27.)

Darum, wer biefe meine Nebe bort, und tout fie, ben bergleiche ich einem Mugen Manne, ber fein Saus auf einem Gelfen bauete. Da nun ein Plaftergen fiel, und ein Gerelfe fer kam, und wechern ber Winde, und fiiefen an bas Saus; fiel es bod nicht, bem es dwar auf einem Reffen gegrückt. Und wer biefe meine Nebe bort, und biptt fe nicht, der ift einem thörichten Manne gleich, der fein Saus auf den Saute. Da nun ein Plaftergen fiel, und kam ein Gereiffer, und brechten bie Minde, und fielen an das Haus, da fiel es und bat einen großen Auf.

## Der Sauerteig. (Matth. 13, 33.)

Das himmelreich ift einem Canerteige gleich, ben ein Weil nabut, und vermengete ibn unter brei Scheffel Debl, bis baß es gar burchfanert warb.

5

#### Der verborgene Schaf im Ider. (Matth. 13, 44.)

Das himmelreich ift gleich einem verborgenen Schaft im Alder, welchen ein Menich faut, und verbarg ibn , und ging bin vor Freuden über benfelbigen, und verlanfte Alles, was er hatte, und faufie ben Alder.

.

#### Die Perle. (Matth. 13, 45, 46,)

Das himmelreich ift gleich einem Raufmanne, ber gute Perlen suche. Und ba er eine toftliche Perle fand, ging er bin und vertaufte Alles, was er hatte, und taufte biefelbe.

7.

#### Das Reg. (Matth. 13, 47. 48.)

Das himmelreich ift gleich einem Rete, bas ins Meer geworfen ift, bamit man allerlei Gattung fanget. Wenn es aber voll ift, so gieben fie es beraus an bas Ufer, figen und lefen die guten in Gin Gefaß gufammen, aber die faulen werfen fie weg.

8.

### Das Unfrant unter bem Beigen. (Manh. 13, 24 - 30 und 37 - 43.)

Das Simmelreich ift gleich einem Menfchen, ber guten Camen auf feinen Ader faete. Da aber bie Lente fchliefen, fam fein Reind und faete Unfraut gwifden ben Weigen, und ging bavon. Da nun bas Rraut muche und Frucht brachte, ba fand fic auch bas Unfraut. Da traten bie Rnechte gu bem Sausvater und fprachen: Berr, baft bu nicht auten Gas men auf beinen Uder gefact? Bober bat er benn bas Iln= fraut? Er aber fprach ju ihnen: Das bat ber Reind gethan. Da fprachen bie Rnechte: Millft bu benn, bag wir bingeben und es ausgaten? , Er aber fprach: Rein! auf baf ihr nicht jugleich ben Weigen mit ausraufet, fo ibr bas Unfraut ausgatet. Laffet beibes mit einander machfen bis ju ber Mernbte; und im ber Mernote Beit will ich ju ben Schnittern fagen : Sammelt jubor bas Unfraut und bunbet es in Bunblein, bag man es verbrenne; aber ben Weigen fammelt mir in meine Scheuren.

Des Menichen Sohn ift es, der da guten Samen sicht. Der Aldert ist die Melt. Der gute Same sim die Kniede de Reichs. Das Unfraut sind die Kniede der Reichs. Der Schiede. Das Unfraut sind die Kniede der Geschlich der Schiede die Geschlich die Schiede sind kniede der Melt. Die Schwitter sind die Engel. Gleichwie man nun bas Unfraut aussächt nut mit Feuer verfreumt, so wird es auch am Gube biefer Welt geken. Des Menichen Sohn mit bei den Geschlich die Geschlich die Geschlich die Bergeruisse, und bie verden sammeln aus siehem Neiche alle Nergeruisse, und die de Unterhalt fau, und sie verden sie in den Feuerseisen werfen; da wird sein heute die Nergeruisse der Welten bei der Unterhalt von und Sähnstappen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sennen in siese Samen Steich.

## Des Ronigs Rechnung.

(Matth. 18, 23 - 34.)

Das Simmelreich ift gleich einem Ronige, ber mit feinen Rnechten rechnen wollte. Und ale er aufing ju rechnen, tam ibm Giner bor, ber mar ibm gebn taufend Pfund foulbig. Da er es nun nicht batte ju bezahlen, bieß ber Berr bertaufen ibn und fein Beib und feine Rinder, und Alles, mas er hatte, und bezahlen. Da fiel ber Rnecht nieber, betete ibn an und fprach : Serr, babe Gebuld mit mir! 3d will bir Alles bezahlen! Da jammerte ben Beren beffelbigen Rnechts, und ließ ibn los, und bie Could erließ er ihm auch. ging berfelbige Rnecht binans, und fand einen feiner Dit: fnechte, ber mar ibm bunbert Grofden foulbig; und er griff ibn an und murgete ibn, und fprad; Begable mir, mas bu mir foulbig bift. Da fiel fein Mitfnecht nieber, und bat ibn und fprach: Sabe Gebuld mit mir! 36 will bir Alles bejablen! Er wollte aber nicht, fonbern ging bin und marf ibn ins Gefangnif, bie bag er bezahlete, mas er foulbig mar. Da aber feine Mittnechte foldes faben, murben fie febr betrubt, und famen , und brachten bor ihren Beren Miles , mas fich begeben batte. Da forberte ibn fein Berr bor fich und fprach in ibm : Du Chaltetnecht! Alle biefe Could babe ich bir erlaffen, weil bu mich bateft. Sollteft bu benn bid nicht auch erbarmen über beinen Mitfnecht, wie ich mich fiber bich erbarmet babe? Und fein Berr marb jornig und überantmortete ibn ben Peinigern, bis bag er begablte Alles, mas er ibm foultig mar.

10.

Der Sansvater und bie Arbeiter im Weinberge.

(Matth. 20, 1-16.)

Das Simmelreich ift gleich einem Sausvater, ber am Der: gen queging, Arbeiter ju mietben in feinem Weinberge. Und

ba er mit ben Arbeitern eine ward um einen Grofden jum Taglobu, fanbte er fie in feinen Weinberg. Und ging aus um bie britte Stumbe, und fab andere an bem Darfte muffig fteben, und fprach ju ihnen: Gebet ihr auch bin in ben Wein= berg ; ich will euch geben, mas recht ift. Und fie gingen bin. Albermal ging er aus um die fechfte und neunte Stunde, und that aleich alfo. Um bie eilfte Stunde ging er aus, und fand andere muffig fteben, und fprach ju ibnen: 2Bas ftebet ibr bier ben gangen Zag muffig? Sie fprachen gu ibm: Es bat uns Riemand gebinget. Er fprach ju ibnen: Gebet ibr auch bin in ben Weinberg; und mas recht fein wird, foll euch merben. Da es min Mbend warb, fprach ber Berr bes Weinberges ju feinem Schaffner: Rufe bie Arbeiter, und gieb ihnen ben Lobn; und bebe an an ben Letten, bis ju ben Erften. Da tamen, bie um bie eilfte Stunde gebinget waren, und empfingen Zeglicher feinen Grofchen. Da aber bie Erften tamen. meinten fie, fie wurben mehr empfangen; und fie empfingen and ein Zeglicher feinen Grofden. Und ba fie ben empfingen, murreten fie miber ben Sausvater, und fprachen: Diefe Letten baben nur Gine Stunde gegrbeitet, und bu baft fie une gleich gemacht, bie wir bee Tages Laft und bie Sife getragen haben. Er antwortete aber, und fagte gu Ginem un= ter ihnen: Dein Freund, ich thue bir nicht Unrecht. Bift bu nicht mit mir eine geworben um einen Grofchen? Dimm. was bein ift, und gebe bin. 3ch will aber biefem Letten geben, gleich wie bir. Dber babe ich nicht Dacht ju thun, mas ich will, mit bem Meinen? Giebeft bu barum icheel, bag ich fo gutig bin? Allfo merben bie Letten bie Erften, und bie Erften bie Letten fein. Denn Biele find berufen, aber MBenige find ausermablet.

11.

Die Sochzeit bes Konigsohnes. (Matth. 22, 2-14.)

Das Simmelreich ift gleich einem Rouige, ber feinem Sobne Sochzeit machte; und fantte feine Rnechte aus, bag

fie bie Gafte jur Sochzeit riefen; und fie wollten nicht tome men. Abermal fandte er andere Ruechte aus, und iprach : Saget ben Gaften; Siebe, meine Dablieit babe ich bereitet, meine Dofen und mein Daftvieb ift gefdlachtet, und Alles bes reit, fommt gur Sochzeit. Aber fie verachteten bas, und gine gen bin, Giner auf feinen Mder, ber Mubere gu feiner Sanbthierung. Etliche aber griffen feine Rnechte, bobneten nub tobteten fie. Da bas ber Ronig borte, mart er gornig und fdidte feine Beere aus, und brachte biefe Diorber um, und gunbete ibre Ctabt an. Da fprach er gu feinen Rnechten: Die Sochzeit ift gwar bereitet, aber bie Gafte maren's nicht werth. Darum gebet bin auf bie Strafen und labet jur Sochzeit, wen ihr findet. Und bie Ruechte gingen aus auf bie Strafen und brachten gufammen, wen fie fanben, Bofe und Ginte: und bie Tifche murben alle voll. Da ging ber Ronig binein, bie Gafte gu befeben; und fab allba einen Menfchen, ber batte fein bodgeitlich Rleib an, und fprach ju ibm: Freund, wie bift bu berein gefommen, und baft bod fein bochzeitlich Rleib an? Er aber verftummte. Da fprach ber Ronig ju feinen Dienern: Binbet ibm Banbe und Rufe, und werfet ibn in bie anferfte Riufternift binaus, ba wird fein Seuten und Babn-Denn Biele find berufen, aber Benige find ausermablet.

12.

Die flugen und thorichten Jungfrauen. (Manh. 25, 1 - 12.)

Dann wird das Simmelrich gleich sein jedn Zumgfrauen, bie ihre Lampen nahmen, und gingen ans, den Brantigam entgegen. Aber sind unter ihnen waren thöricht, und füuf waren fing. Die thörichten uahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Det mit sich. Die tlugen aber nahmen Det in ihren Gefäßen sammt ihren Lampen. Da nun der Bräntigam verzog, wurden sie alle schläftig und entschliefen. Jur Wiltternacht aber much ein Gescheri; Siehe, ber Brüntigam werten trenacht aber much ein Gescheri; Siehe, ber Brüntigam went. gehet aus, ihm entgigen. Da famben biefe Zungfrauen alle auf und schmüdten ihre Lampen. Die thörichen aber spracden zu ben flugen: Gebt uns von eurem Del, denn unsere Lampen verlössen. Da antworteten die flugen umb sprachen: Richt also, auf daß nicht ums umd euch gebreche. Gebet aber bin zu den Krämern, umd taufet für euch felhft. Umd da sie bingingen zu taufen, sam der Benäutgamy umd weiche bereit voaren, singen mit film sienen zur Godziet; umd die Aber warb verschieften. Zulest kamen anch die andern Zungfrauen und sprachen: Perr, herr! thue ums auf! Er antwortete aber: Wachtich, ich sige euch, ich senne ench nicht.

#### 42

Die Rechenschaft. (Manh. 25, 14 - 30.)

Gieichwie ein Menich, ber über Land gog, rief feine Rnechte, und that ihnen feine Guter ans. Und Ginem gab er funf Centuer, bem Unbern gween, bem Dritten einen, einem Beben nach feinem Bermogen, und jog baib binmeg. Da ging ber bin, ber funf Centner empfangen batte, und banbeite mit benfeibigen, und gewann andere funf Centner. Defe gieichen and, ber gween Centner empfangen batte, gemann auch zween andere. Der aber Ginen empfangen hatte, ging bin, und machte eine Grube in die Erbe, und verbarg feines Berrn Gelb. Heber eine lange Beit fam ber Berr biefer Rnech: te, und hielt Rechenschaft mit ihnen. Da trat bergu, ber funf Centner empfangen batte, und legte aubere funf Centner bar, und fprach: Berr, bu haft mir funf Centner gethan; fiebe ba, ich habe bamit andere funf Centner gewonnen. Da fprach fein Berr ju ibm : Gi bu frommer und getreuer Rnecht, bu bift über Wenigem getren gemefen ; ich will bich über Biel fegen; gebe ein gn beines herrn Freude. Da trat auch bergu, ber gween Centner empfangen batte, und fprach: Serr, bu baft mir zween Centner gethan; fiebe ba, ich babe mit benfelbigen giveen andere gewonnen. Gein Berr fprad ju ibm:

Gi bu frommer und getreuer Rnecht, bu bift über Wenigem getreu gemefen; ich will bich über Biel fegen; gebe ein ju bei= nes herrn Freude. Da trat auch bergu, ber Ginen Centner empfangen batte, und fprach: Berr, ich mußte, baß bu ein barter Maun bift; bu foneibeft, mo bu nicht gefaet baft, und fammelft, wo bu nicht gestreuet baft. Und ich fürchtete mich. ging bin, und verbarg beinen Centuer in Die Erbe. Giebe, ba baft bu bas Deine. Sein Berr aber antwortete und fprach an ibm: Du Schalt und fauler Rnecht, wußteft bu, baß ich fcneibe, ba ich nicht gefart habe, und fammle, ba ich nicht geftreuet habe, fo follteft bu mein Geld ju ben Wechelern gethan baben, und wein ich gefommen ware, batte ich bas Meine ju mir genommen mit Wucher. Darum nehmet von ibm ben Centner, und gebet es bem, ber gebn Centner bat. Denn wer ba bat, bem wirb gegeben werben und wird bie Rulle baben ; wer aber nicht bat, bem wird auch, bas er bat, Genommen werben. Und ben unnugen Rnecht werfet in bie außerfte Rinfterniß binaus, ba wird fein Beulen und Babnflappen !

#### 14.

Der Bater und feine beiben Gobne.

(Manh. 21, 28 — 30.)

Es hatte ein Mann zwen Gobne, und ging zu bem erfen und fprach: Periu Sobn, gebe bin mid arbeite beute in meinem Weinberge. Er autwortete aber nub sprach: 3ch will es nicht ibun. Darnach renete es ibn und ging bin. Ilud er ging zum andern und sprach gleich also. Er antwortete aber und sprach gerer, ja; und ging nicht bin.

#### Der Gaemann. (Marc. 4. 3 - 9 und 14 - 20.)

Siefe, es ging ein Sekemann aus ju fiem. Und es be tagab sich, indem er satet, fiel Ettiches an den Wege; de tamen die Bogel unter dem Jimmel und feaßen es auf. Ettiches siel in das Steinigte, da es nicht viele Erde batte. Da
nun die Sonne aufzing, verwellte est: und dieneil es nicht
Wurgt! batte, verdwerte es. Und bitische siel unter die Dernen: und die Dornen wuchsen umper, und ersiedten es, und
es brache feine Frucht, Und Ettiches siel auf ein gut Laud,
und brache Frucht, die da junahm und wurch? und Ettiches
trug breiftigfalig, und Ettiches sied und ettiches hunberfältig,

Der Caemann faet bas ABort. Diefe find es aber, bie an bem Wege find: wo bas Wort gefaet wirb, und fie es geboret haben, fo tommt alfobalb ber Satan, und nimmt weg bas Bort, bas in ihr Berg gefaet war. Alfo auch bie find es, bie auf bas Steinigte gefaet find: wenn fie bas Bort geboret baben, nehmen fie es balb mit Arcuben auf. Und haben teine Burgel in fich , fonbern find wetterwendisch ; wenn fich Trubfal, ober Berfolgung um bes Wortes willen erbebt, fo argern fie fich alfobalb. Und biefe find es, bie uns ter bie Dornen gefaet find: bie bas Wort boren; und bie Sorge Diefer Belt und ber betrügliche Reichtbum und viele andere Lufte geben binein, und erftiden bas Wort, und bleibt ohne Frucht. Und biefe find es, bie auf ein gutes Land gefaet find: bie bas Wort boren und nehmen es an, und bringen Frucht; Etliche breifigfaltig, und Etliche fechigfaltig, und Etliche bunbertfaltig.

Common, Google

Das 2Bachsthum. (Marc. 4, 26-29.)

Das Reich Gottes hat sich atso, als wenn ein Mensch Racht, und ber Came gehet auf, und nöchsten baß erne Racht, und der Came gehet auf, und wächstet, daß er es nicht weiß. Denn die Erde bringet von sich selbst jum Ersten das Eras, darnach die Alebren, darnach den wollen Meigen in den Achren. Wenn sie abei Frucht gebracht hat, so schildt er bald die Sichel bin; denn die Kernder ist da, so

> 17. Das Genfforn. (Marc. 4, 31. 32.)

Steichwie ein Senfforn, wenn das gesärt wird aufs Kand, so ift es das kleinfte unter allen Samen auf Geden; umd bewen es gesärt ift, de nimmt es ju, und wird geber, demn alle Kohlfräuter, und gewinnet große Zweige, also, daß die Rögel unter dem Jimmel unter seinem Schatten wohnen fommet.

18.

Der herr und die Weingartner. (Marc, 12, 1-9.)

Ein Meufch pflangte einen Meinberg, und fächrete einen Zaun darum, und parut eine Arfter, und bauete einen Thirm, und ihn aus den Weingäftnern, und jog über Laub. Ilub sandte einen Knecht, do die Zeit fam, ju den Weingäftenern, daß er von den Weingäftuern nähme von der Fruchtdes Weinberges. Sie nachmen ihn aber, und fädupten ihn und liesen ihn leer von fiche Mermal faubte er gi ihnen einem andern Angecht; bemfelben jerwarfen sie den Ropf mit Scianen, und liesen ihn zeschwäcke von sich. Abermal sande er einen anderen: Densition töderten sie: Da date er noch einen einigen Sohn, der war ihm lieb, den sandte er noch einen einigen Sohn, der war ihm lieb, den sandte er zum letzen and an ihnen, und hprach: Sie werden sich vor meinem Sohne dere ihnen gene Benefie für erten sich werten sich vor meinem Sohne der: Dieß ist der dieselbigen Welngärtner sprachen unter einam ber: Dieß ist der dieselbigen Welngärtner sprachen unter einam der: Dieß ist der dieselbigen Welngärtner sprachen, so wird bad Erde unfer ein. Und sie nachmen ihn, und töderten ihn und worfen ihn heraus vor den Welnieberg. Was wird nun der zert des Welnieberg ihn. In die nahmen ihn, und töderten ihn heraus vor den Welnieberg andem zu und die Welnigaftner umbringen, und den Welnieberg andern geben.

19.

## Der barmbergige Samariter. (&uc. 10, 30-37.)

Ge war ein Menich, ber ging von Zerusalem binab gen Zeriche, und sie den bavon, und liegen ihn aus, und schigen inn baiven, ind biegen ihn halbedb flegen. Es bezah sich aber obngefähr, daß ein Priefter bieschlöger. Der binabege: und daer obngefähr, daß ein Priefter bieschlöger gleichen auch ein Levit, da er tam bei die Schitze, und sich ihn, ging er vorüber. En Samariter aber reifege, und fah ihn, ging er vorüber. Ein Samariter aber reifege, und fah ihn, ging er vorüber. Ein Samariter aber reifege, und fam, berband ihm seine Wundern, und goß brein Del und Welnig und bud ihn auf sein Welner, und soß ber De den Bernas gween Greichen, und gaß be dem Wirth, und prach zu ihm: Pflege sein; nub sob ihn auf sein Welnig be dem Wirth, und prach zu ihm: Pflege sein; nub sob ilva au such wörfter, und prach zu ihm: Pflege sein; nub sob in vosa unchr wirth darr thun, will (ch dies bezaßein, wenn ich wiedersommer.

T ..... C-000h

## Der Irdifchgefinnte. (guc. 12, 16-21.)

Es war ein reicher Mensch, beß Feld hatte wohl getragen Ilmd er dachte bei sich sieht und herach: Was soll ich
thun? Ach dabe nicht, da ich meine Frichte binfammte. Und
sprach: Das will ich thun: Ich will darein Scheibe binfammte. Und
sprach: Das will ich thun: Ich will darein sammeln Wille, wos
der gewahre ist und winne Güter. Und will sogn zu meiner Sectel: Liebe Seete, du haft einen großen Worrauh auf
viele Sabre. Jade unm Anche! Ih und viele Nach. Da Karr! Diese
Racht wird man beine Seete von die serbern und west wirds
fein, das den bereitet baft? Allio gebts, wer ihm Scheäge
sammelt, und ist nicht reich in Gett.

- 21.

Der Feigenbaum. (2nc. 13, 6-9.)

Es hatte Einer einen Feigenbaum, der war gepflangt in seinem ABeinberge, und kam, nud suchte Frucht darust, und fund sie und beinde Bende fe uicht. Da sprach er zu dem Resingatmer: Siefe, ich bin num dert Sabre sang alle Jahre gesommen und habe Frucht gesuch auf diesem Feigenbaume, und sinde sie nicht; haue ihn ab, was sindert er das Land er antwortete, und sprach zu ihn: Here! Las sin noch die Jahr, bis ich ihn umgrade, und bedange ihn, ob er wollte Frucht beingen; wo nicht, so haue ihn darnach ab.

## Das große Abenbmabl.

(Luc. 14, 16-24.)

Es war ein Dann, ber machte ein großes Abendmabl, und lub viele bagu. Und fandte feinen Ruecht aus jur Stunde bes Abendmable, ju fagen ben Gelabenen : Rommt, benn es ift Mles bereit. Und fie fingen an Alle nach einander, fich ju entidulbigen. Der Erfte fprach ju ibm : 3ch babe einen Mider gefauft, und muß binaus geben und ibn befeben, ich bitte bich, entschulbige mich. Und ber Unbere fprach: 3d babe funf 3och Dofen gefauft, und ich gebe jest bin, fie ju befes ben; ich bitte bich, entschulbige mich. Und ber Dritte fprach: 3d babe ein Beib genommen, barum fann ich nicht tommen. Und ber Rnecht tam, und fagte bas feinem Beren wieber. Da marb ber Sausberr jornig, und fprach ju feinem Ruechte: Bebe aus balb auf Die Strafen und Baffen ber Stadt und führe die Urmen und Rruppel und Labmen und Blinden berein. Und ber Rnecht fprach: Berr, es ift gefcheben, wie bu befoblen baft; es ift aber noch Raum ba. Und ber Berr fprach au bem Ruechte: Gebe aus auf bie Lanbftraffen und au bie Baune, und nothige fie berein ju tommen, auf bag mein Saus voll werbe. 3d fage end aber, bag ber Danuer feiner, bie gelaben find, mein Abendmabl ichmeden wirb.

#### 23.

### Das Berlorene und Biebergefunbene.

(Luc. 15, 4-10.)

Belder Menich ift unter euch, ber bunbert Schaafe bat, und fo er ber eines verlieret, ber nicht laffe bie neun und neun= sig in ber Buften, und bingebe nach bem verlorenen, bis baf ere finde? Und weun ere funden bat, fo leget ere auf feine Achfeln mit Freuden. Und wenn er beim tommt, rufet er feine Freunde und Rachbarn, und fpricht ju ihnen: Freuet

24.

### Der verlorene Cohn. (Buc. 15, 11-32.)

Und er fprach: Gin Denich batte green Cobne. Und ber ifingfte unter ibnen fprach jum Bater: Gieb mir, Bater, bas Theil ber Guter, bas mir gebort. Und er theilte ibnen bas But. Und nicht lange barnach fammelte ber fungfte Cobn Alles gufammen, und jog ferne uber Land; und bafelbft brachte er fein Gut um mit Praffen. Da er nun alle bas Seine vergebret batte, mart eine große Theurung burch baffelbige gange Laud, und er fing an ju barben, Und ging bin, und bangete fic an einen Burger beffelbigen Lanbes, ber ichidte ibn auf feinen Mder, Die Gaue ju buten. Uhd er begebrete feinen Bauch ju fullen mit Erabern, Die Die Gaue afen, und Ries mant gab fie ibm. Da foling er in fic und fprad: 2Bie viel Zaglohner bat mein Bater, Die viel Brod in Fulle bas ben , und ich verderbe im Sunger! 36 will mich aufmachen, und ju meinem Bater geben, und ju ibm fagen: Bater ich habe gefündigt im Simmel und bor bir, und bin binfort nicht mehr werth, bag ich bein Sobn beife; mache mich ale einen beiner Zaglohner. Und er machte fich auf, und tam gu feis nem Bater. Da er aber noch ferne von bannen mar, fab ibn

fein Bater, und jammerte ibn, lief und fiel ibm um feinen Sale, und fuffete ibn. Der Cobn aber fprach ju ibm: Bater ich babe gefündiget im Simmel und por bir: ich bin bins fort nicht mehr werth, bag ich bein Cobn beife. Siber ber Bater fprach ju feinen Rnechten: Bringet bas befte Rleib berpor, und thut ibn an, und gebet ibm einen Fingerreif an feine Sand, und Coube an feine Suge; und bringet ein gemaftet Ralb ber, und folachtet ce. Laft une effen und frobiid fein; benn biefer mein Cobn, war tobt und ift wieber lebenbig geworben; er war verloren und ift gefunden worben. Und fin: gen an, froblid ju fein, Aber ber altefte Cobn mar auf bem Reibe, und als er nabe jum Saufe tam, borete er bas Befange und ben Reigen; und rief ju fich ber Rnechte einen und fragte, mas bas mare? Der aber fagte ibm; bein Bruber ift gefommen, und bein Bater bat ein gemaftetes Raib geichiachtet, baf er ibn gefund wieber bat. Da marb er jornig und wollte nicht binein geben. Da ging fein Bater berans und bat ibn. Er antwortete aber und fprach jum Bater: Siebe, fo viele Sabre biene ich bir, und habe bein Gebot noch nie übertreten; und bu baft mir noch nie einen Bod gegeben, bag ich mit meinen Freunden froblich mare. Dun aber biefer, bein Cobn, getommen ift, ber fein Gut mit Suren verfclungen bat, baft bu ibm ein gemaftet Raib gefdiach: tet. Er aber fprach ju ibm: Dein Cobn, bu bift allegeit bei mir, und Alles, mas mein ift, bas ift bein. Du follteft aber froblich und autes Mutbes fein; benn biefer, bein Bruber, mar tobt und ift wieber lebenbig geworben; er mar perloren und ift mieber gefimben.

#### 25.

## Der fluge Saushalter. (Luc. 16, 1-8.)

Es war ein reicher Mann, ber hatte einen Saushalter; ber ward bor ihm beruchtiget, als hatte er ihm feine Guter umgebracht. Und er forberte ihn und fprach ju ihm: Wie bore ich bas von bir? Thue Rednung von beinem Sansbalten: bem bu tannft binfort nicht mehr Sausbalter fein. Der Saushalter fprach bei fich felbft; Bas foll ich thun? Dein Berr nimmt bas Umt bou mir; graben mag ich nicht, fo icame ich mich ju betteln. 3ch weiß mobl, mas ich thun will, wenn ich nun von bem Unt gefest werbe, baf fie mich in ibre Saufer nehmen. Und er rief gu fich alle Schulbner feines Berrn, und fprach ju bem erften: Bie viel bift bu meinem Berrn fouldig? Er fprad: Sunbert Zonnen Del. Und er fprach ju ibm: Rimm beinen Brief, fete bid, und fdreibe flugs funfgig. Darnach fprach er ju bem anbern: Du aber, wie viel bift bu foulbig? Er fprad: Sunbert Malter Beigen. Und er fprach ju ibm: Rimm beinen Brief, und fcreibe acht: gia. Und ber Berr lobte ben ungerechten Saushaker, bag er Huglich gethan batte. Denn bie Rinder biefer Welt find fiu: ger, benn bie Rinber bes Lichts in ihrem Gefchlechte.

#### 26.

Der reiche Mann und ber arme Lagarus. (Que. 16, 19-31.)

Es war ein ericher Mann, ber fleibete sich mit Purpur und bissischer Scinwand, und lebte alle Tage herrlich mid in Freiden. Es war aber ein Kemer, mit Namen Lagarus, der lag vor seiner Thur Schmern, und begebrte sich aus der einer Thur weller Schmern, und begebrte sich aus der gestellt bed fanzu die Junde und leckten ihm seine Schmern. Es begab sich aber, daß er den sich sie der harb auch eine Engeln in Abrahams Schoog. Der Reiche aber farb auch und warb begraben. Alls er nun in der Hölle und in der Phien war, deb er seine Augen auf, und hab Abraham von ferne, und Lagarum in seinem Schoog; rief und fprach: Bart Abraham sie eine Mitgen auf, und be Alarum, daß er das Augen auf, und be Alarum, daß er das Augen auf, und ber Lagarum, daß er das Kruftsteft seines Singers ins Wasser taude, und küße weite School, die ist Phien ist die Kruftsteft seines Singers ins Wasser taude, und küße meine Zunge; denn ich leibe Phien in beiser Manna. Meraham aber (prach: Gebente, Sohn, daß du bein Gutte empfangen aber (prach: Gebente, sohn, daß de beim Gutte empfangen

haft in beinem Leben, und Lagarus bagegen hat Bösse empfangen; nun aber wird er geröster, umb bu gebeinig, und über ab Alles ist jurischen und umb euch eine große Allus biefeitigt, daß die da wellen von himmen herabfahren ju euch, tönnen nicht, und anch nicht von daumen zu und herüber schren. Da sprach er: So bitte ich dich, Batter, bas du ibn sendet, in meines Batters Haus, beim ich babe noch sins Priber; dag er ihnen begengt, auf daß sie nicht auch tommen an biesen Det der Brack. Ab fie nicht auch tommen an biesen Det der Brack in ibn gene der Brack werden ist das die bei delen bören. Er sprach auf der Recht und bei Propheten ju spin nen ginge, so würden sie Brije thun. Er sprach zu ihm en ginge, so würden sie Brije thun. Er sprach zu ihm Sören sie Kossen med bei Propheten nicht, so veren sie auch micht gladen, od Janach von der kosen sie auch

27.

Der Richter und bie Bittme.

(Luc. 18, 2-5.)

Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtere fich nicht wor Gott, und schwerte fich wer feinem Menschen. Es war aber eine Wittene in bereschigen Stadt, die kam zu ihm auch fprach. Bette mich von meinem Widerschafer. Und er wollte ange nicht. Darntach dere doch er bei sich selbsich nich sich eine Vollen bei bei den vor Gott nicht sich sich eine Neufschen febeue, diewei daer mir dies lieden von der beitem Mensch, will ich sie ertern, auf daß fie nicht zulete fomme, und bieretäude mich.

28.

Der Pharifder und Bollner. (2nc. 18. 10-13.)

Es gingen zween Menfchen hinauf in ben Tempel, gu beten; einer ein Pharifaer, ber andere ein Bollner. Der Pharifar famb und betret bei fich felft alfo: Ich bante bir, Getr, doch ich nicht bir, wie anderre Leute, Rüdwer, Ilagerecht, Chebrecher, ober auch wie diefer Jöllner; ich faste pweimal in der Wocher, ober auch wie diefer Jöllner; ich faste pweimal in der Woche, und gebe den Zesture von Allem, das ich habe. Und vor Jöllner kand den finde faste nicht aufste nicht aufste nicht aufste nicht aufste feben gen himmel; sondern schließ an seine Kupft, und sprach: Get sei mit Günder andelig.

Ich fage euch: biefer ging binab gerechtfertiget in fein haus vor jeuem. Denu wer fich felbft erhobet, ber wird erniedriget werden, und wer fich felbft erniedriget, der wird erhöhet werden.

### 29.

## Der hirt und feine Ghaafe. (30h. 10, 1-5 und 12. 13.)

Babrlid, mabrlid, ich fage euch: Ber nicht jur Thur binein gebet in ben Chaafftall, foubern fleiget aubere mo binein, ber ift ein Dieb und ein Morber. Der aber jur Thur binein gebet, ber ift ein Sirte ber Schaafe. Demfelbigen thut ber Thurbuter auf, und bie Schaafe boren feine Stimme, und er ruft feine Schaafe mit Ramen, und fübret fie aus. Und wenn er feine Schaafe bat ausgelaffen, gebet er bor ibnen bin, und bie Schanfe folgen ibm nach; beun fie tennen feine Stimme. Ginem Fremben aber folgen fie nicht nach, foubern flieben bon ibm, benn fie fennen ber Fremben Stimme nicht. 36 bin ein guter Sirte. Gin guter Sirte lagt fein Leben fur bie Chaafe. Gin Miethling aber, beg bie Chaafe nicht eigen find , fiehet ben Bolf tommen , und perlagt bie Chaafe, und fliebet; und ber 2Bolf erhafchet und gerftreuet bie Schaafe. Der Miethling aber flichet; benn er ift ein Diethling, und achtet ber Chaafe nicht,

## Das Beigentorn. (306. 12, 24.)

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es fei benn, bag bas Weigentorn in die Erbe falle und ersterbe, so bleibt es allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte.

31.

## Der Beinftod und bie Reben. (306. 15, 1. 2. 4. 5. 6.)

Ach bin ein rechter Meinstod, und mein Water ein Meingettner. Einen jeglichen Neben an mir, der nicht Frucht beina ger, wirde er wegnehmen; und einen jeglichen, der da Frucht beinget, wird er reinigen, daß er neder Frucht beinge. Bleis bei in mir, und ich in euch Gleichwie ber Ache fann lei-Frucht beingen von ihm felber, er bleibe benn am Weinstod; also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ach bin er Weinstod, ihr feid die Neben. Wer in mir bleibet, und ich in ihm, der beinget viele Frucht; benn ohne mich fonnet ihr Richts thun. Wer nicht in mir bleibet, der vielt weggenvorfen, wie ein Nebe, und verdorret, und man sammelt sie, und wirft sie ins Kebe, und verdorret, und man sammelt sie, und wirft sie ins Kebe, und verdorret, und man sammelt sie, und wirft sie ins Kebe, und verdorret, und man sammelt sie, und wirft sie ins Keber.

# Umschreibungen neutestamentlicher Parabeln.

32.

Des Ronigs Rechnung.

Mit feinen Rnechten wollt' ein Ronig rechnen, Und als er anbob, tam vor ibn ein Rnecht, Der war ibm fonlbig geben taufend Pfund. "Conell," gurnet auf ber Berr, "fcnell ibn vertauft "Dit Beib und Rind, mit Allem, mas er bat! "Begablet muß ich fein!" Betroffen fturgte Der Rnecht auf feine Rnice por bem Berrn; Und meinend feufact' er an ibm empor: "D meine Rinder, mein unfculdig Weib! "D babe bod Gebulb mit mir! 3d will, "Gewiß, ich will bir Alles redlich gablen!" Da jammert' bodlich biefes Rnechts ben Berrn, Alle er bie Borte bort'; er ließ ibn frei, Und auch die gange Schuld erließ er ibm. Bie froh von hinnen geht ber Rnecht, fo trifft 3m Angenblid' er feiner Ditfnecht' einen, Der war ibm bundert Grofden foulbig; rafd Raft' er ibn an, und mirget' ibn und fprach: "Bezahle mir, was bu mir foulbig bift!" Da fiel ber Mittnecht auf die Rnice por ibm, Und weinend feufzet er au ibm empor: "D babe bod Gebuld mit mir! 3d will,

"Gewiß, ich will bir Alles redlich jablen!" Der aber, barten Ginnes, weigerte Sich bef und ließ ibn in ben Rerter werfen. "Da," tobt er, "mag er fcmachten, minfeln, beulen, "Bis bag er jable, mas er fouldig iff!" -Die andern Mitgenoffen, als fie borten Das Unbild, bas verübt ber Trosige. Ergrimmten fie im Innern tief ber Comad, Und brachten fcnell bie Runbe vor ben Berrn. Entruftet rief ibn alfobalb ber Berr : "Chalt aller Chalte!" jurnet er ihm ju: "Sieh! beine gange große Schuld erließ "3d bir, von beinem beuchlerifchen Riebn "Berginniglich gerührt, und follteft bu "Dicht auch erbarmt bich haben beines Mitfnechts. "Bie ich erbarmt mich babe über bich? "Co bin ich meines Wortes wieber quitt! "Rluge in bie Martertammer fort mit ibm, "Und feine Rug' ibm in ben Stod gelegt! "Dort mag er fdmachten , minfeln , beulen , bis "Rein abgezahlt ift alle meine Soult."

Bergebt, fo mirb euch wiederum vergeben!

Con

33,

## Der verlorene Gobn.

Nahem war ein gartlicher Bater, er hatte der Söhne Ivet, er liebte sie Beide, den ältern und jüngern mit Inbrunst. Eichel bei jüngere kam, ein hestig verlangender Anabe: "Gieb mir, Bater, das Theil des Gutte, das nach der Erbung "Nich mir geher, das ich von dir und beserge mich selber." Alle sprach er jum liebenden Bater. Der Bater vertvundert, Theilte beächstich das Gut. — Da rasset er Alles gulantmer. Eilig; hinaus in bie Fern', in bie Beite brangt' es ben Rnaben;

Wie ihm ber eitele Sinn und die angenblickliche Luft rieth, Wanbert' er frohlich umber, und bald verpraft war das Erbe. Theurung tam in das Land, wo er war; ber irrende Fremb-

Darbte, verlaffen, verachtet von Allen. Da zwaugte bie

Und er verdingte jum Lobuer fich Ginem bes Landes. Diefer bestellt ibn, verfendend ju buten die Schweine bes Relbes.

Mit der Rahrung der Schweine den qualenden Bunger ju fillen, Sehnt er fich nur; auch bieß taum ward ihm; da fiel ihn Besimmung

Machtig jest an, mit bem machtigen Mangel wie fturgte bie Rene

lleber ben Thorichten ber! -- "Was that ich im eitelen Sinne!"

Rlagt er sich an. "Berließ des guten Baters Behausung., Ach ! im: Siche daheim des Brotes gruießen die Külle!
"Hat! wie Richte daheim des Brotes gruießen die Külle!
"Hat nich ang' ihm is Bater! ich dabe gesimbigt im himmel "Nater und lag' ihm: Bater! ich dabe gesimbigt im himmel "Nich wer diese in ich merke vertier! ich, der Deine zu beissen, "Nich nicht mehr den Den 10 mache zu einem ber Schoter "Rich in dar nicht der date und date zu einem ber Schoter "Rich !" Da roffit er sich auf, mie fan mi die Deimats

jum Bater; Schon ba er ferne noch war, ericaut' und erfannt' ihn ber Gute.

Und es jammert' ibn fein. Best lief er und fiel um ben Bale ibm :

"Sohn, mein Sohn, Berlorner! ich habe bich wieder!" ... Er fußt' ibn,

Weint' und die Thranen erflichten bas Bort. Da begann ber betroffne

Sohn die Rede jest: "Bater, ich habe gesündigt im himmel "Und vor dir! Richt mehr verdien' ich der Deine zu heifen, "Ach! — Doch Rabem, gewandt au ben Kneckten:

"Burtig das beste Gewand hierher gebolt aus bem Schrante, "Daß ihr ibn ichnell mir damit befleibet! — Und bringet ben fconften

"Golbenen Ring jur Bier fur feine Finger, und Schube "Seinem nadenben Buß! Auch ichafft ein gemäßtete Ralb ber. "Bings es geschlachtet; bann effen und trinten wir frobliches Mubbes.

"Denn biefer, mein Sohn, war tobt und lebet mir wieber, "Bar verloven und ift mir wiederum geute gefunden."
Allfo frog der und tredntet fich die Efrait in bem Auge.
Zeho begann im Kreise des hauses die heitere Freude.
Beigen wirbelten, Saitengerbn erschof in die Reigen.
Blieber der dieses Sohn mer fern und pfigne bes Feldes.
Blis der, dem haufe genacht, erhordet den Gang und die Keigen, Ginen der Anechte befend rief er und fragte: "Was soll die fie Ver antwortet ihm: "Derr, den Bruber ift hute gefommen, "llud ein gemästeres Kalb hat ihm der Barter geschachtet,
"Beil er gesum in dabeim hat." Zeuer entrüstet,
Wall nicht hinein in das haus. Da nacht der Bater und

28ill nicht hinein in bas paus. Da nahte ber Bater und bat ihn, Bat ibn beschwicht'gend fanft, mit gartlichen Worten. Der

Sohn bod, Dufteres Auges begann er die finftere Rede jum Bater:

"Burn' ich mit Fug nicht? Der Jahre so viel schon bieu' ich im Saufe,

im Saufe, "Diente dir redlich und treu, und nich das kleinste der Mörtlein, "Die du mir lagtest, verachtet ich der: Weite Mille war meiner. "Und tein Weidle was der verachtet ich der Deren gefchlachtet, "Daß ich nach der geren gefchlachtet, "Gieb! nun kommt bir dein Gehn baber, entlaufen der Zere, "Mings wird ihm ein gentliches Auch geschachtet und Vernigen der Bertellen geschlachtet und Vernigen der geren geren geren gener bei der geren geren gener bei der geren geren gener bei der gener bei der gener bei mit bim ein flattliches Auch geschachtet un Ebern im Aufle Tage bei mit zu nub der in fattliche Weiter der gener gener

"Sein und erheitertes Muths. Tobt war er und lebet nun wieber, "Bar verloren, und ift uns wiederum beute gefunden. "Fort mit dem Reibe, dem Groll; herein und freue bich mit unb!"

Cont.

#### 34.

### Der reiche Mann.

Affra war ein Reicher, mit Gutern gefegnet vor Wielen: Alle Tage verfloffen ibm üppig in Sülle der Lüfte: herrich fleider' er sich mit Purpur und fössischer Leinwand, Und die Menge bestaumt' ibn und nannt' ibn den Glücklichen faunende.

Lagarus war ein Armer, beladen mit Woth und mit Glechtbum; Doch er fürchtete Gott; oft vor ber Thure bes Reichen Lag ber Rimme mit Bumben beteft und eiternben Schmären. Bon ben Bresamen nur, die bes Schweigenben Tische entsanten, Wolldie er sich sättigen; beit uht ben hunden sich sättigen: Menschaft

Blob'n ibn und menichliche Dulfe war -fern; bie menichlichen Thiere

Ramen, die Sunde bee Reichen, und ledten bie Schwaren bee Irmen.

llud es fam: der Arme verschied; er wurde getragen Bon den Engeln in Abrahams Schoof. Zest nahte der Lod

Affra Obenut; sert trugen ibn ladeniber Stilling Sainte. Wis so verändert wurde sein Loos! Ron Martern der Holle. Seiner Genüsse ber flücktigen Schatten des Lebens, lub von stechnet Genüsse Schwerz gegeinigt, bud er, vertallen, jum Simmet empor tie flarrenden Myanter, bertallen, jum Simmet empor tie flarrenden Myanter et von fern in schimmender Glorie Ateram, lub im Schools des Geligen Lagarus: "Alexaham, Nater! "Mief er gedugstigt hinauf, rief aus dem Tiefen der Secle: "Abraham, Nater! erdarme bich mein und send der Sobe, Auguarus mir in die Tiefen heras, herad im Neterbern,

"Dag er bas Acufierfte nur bes Fingers herab ins Maffer "Tanch' und so mit bem Tropfen ber Spite mir fuble ber Zunge

Brennenden Schmerg, die Pein auf Augenblide mir lindre!" Abradom fprach: "Schot! beute, du baft bein Gutes empfangen. "Meid du leferte, une Lagrante Bosse. Um wiede er getrößer, "Du gepeinigt! Bebenke dann noch und nimmer eutschwinde "Deinem herzen das Mort, das richtende! Zwischen ber Wohnung

"Dere, die oben mit uns, und berer, bie unten mit dir sind, "Defent sich eine gewaltige Must, auf ewig befestigt; "Die du wollen von sinnen zu ench vermögen es nimmer, "Die du wollten von binnen zu ench, vermögen es nimmer. " Mira fagte: "Bo die dit, ich ich, Abraml o send ich nach meines "Baters Baus auf die Erd. Es leben und flust meiner "Baters Baus auf die Erd. Es leben und flust meiner

"Daß tein Traum die Unfterblichfeit, baß ein vergeltenber Gott ifi,

Bruber.

"Möge Lagerus bort meinen Bribern bezengen, domit fie "Go gembart burch ibn, bem Gefich des Sembere entrimen." Abraham fprach: "Es jengt längst Mofes, längst die Propheten "Johnn, vie Fracks Bolt; sie mögen die Mannenben öbern." "Bien, wobe erfeihrermber taffe ibe sicheren Schweiger "Alle ber Rolle Gebot, das bem Ang und dem Shre vorbeiftiger.

"Zobenerscheinung, die blaffe Gestalt, ben Grüften entstigen. "Busse ja würden sie ehnen, wonn solch ein Seher entstünde." Abraham endete jetzt: "Berweigert ihr Dde sich, ihr Derz sich "Rosse Geben, der Propheten Gebot, der Stimme Gottes, "Der aus Einal sprach, wie werden bestehen sie glauben!"

### Der Pharifder und ber Bollner.

Amei der Menichen gingen binauf in den Tempel ju beten: Ein Pharifar war ber ein', ein Sollner ber ambre; Der Pharifare rar ber ein, ein Sollner ber ambre; Der Pharifare refah's, mit empor geworfenen Raden, Stoigen, erhöbeten Bilden, des folgrena gergens Rerrathern, Rit erhöbten gefalteten Urmen, so ftand er, beteud: "Gett! ich baufe bir, daß ich nicht bin, wie der Menge so wiel find.

"Daß mich Raub nicht fcanbet und widerrechtliche That nicht, "Luft nicht befledt, daß ich rein fiets hielt bas Gelubbe ber Ebe.

"Fremdes Recht nicht eutweißt, und Lug und Trug mich nicht brandmarkt;

"Daß ich wie dieser Zollner nicht bin, noch feines Gelichtere; "Streng bewaht' ich der Satzung Gebot: ich fafte des Sabbarbs

"Zweimal, fpende Gaben der Milt' an die Armen, und Alles, "Bas ich an haabe befit, an den Schat des Tempels vergebnt' ich's.

"Gott! ich bante bir, bag ich nicht bin, wie ber Menge fo viel find."

Aber gefehrt in sich fiamd scheu von ferne der Söllner; Redikjor, juniger Demuty voll, so stand er, die Blicke Richtegesestlich noch tiefer gesent bas derz, in Beschaumg Seiner Fehl', er vermocht', er wollte die Arme jum himmel Richt erschen, er rang sie beängligt, er schlug an die Benit sich, Auch das Aber in der Benis, in dem Mund arbeitete sang, Endlich seufzie es empor: "Gott sei mir Sünder genädig!" Rudpick, entsimdiget mehr, der niedersteveneden Gnade, Gette bergeichnet Gnade gewürdigter, sich er von hinnen, Denn der prassende Better vor ihm, sein stolger Berächter. Wer sich siehe fohler erhöht, der musk erniedeiget werden, Wer sich sieh sich seiner erniedeiget werden,

## Der barmbergige Samariter,

Es ging ein Mandrer in bem Munberfande Des Drients einst burch ein wildes Thal. Die Gegend einsam, wadig im Gewande Des Fresters, rauf die Luft, die Rüssche fahl. Auf einmal stiftmet eine Känderbaube Masch auf ihn ein, mit bochgesädtem Stahl, Ergerift ihn, wirft jin voresend auf die Erde, Ilm beisch fein Geld mit wüchiger Gederde.

Der Urme fann ber Macht fich nicht erwehren. Bergeblich ift Befonnenheit und Muth, Und feine Bitten, feine Alagen mehren Rur noch ber reben Böfewichter Wuth. Balb fließe, indem fie feine Zasigen leeren, Durch ihre morberische Fauft ibr Blut. Er bleibe erschöpfe, fatt in ben letzten Algen, Unfern bet Bugen, Unfern bet Boggs in feinem Blute liegen.

Und ale die Mobrer schweigend abmarte wallen, Kemmt heitres Einms ein Priefter bielen Pfab, Er tehet von seinem Dienfte in den Jallen Des beben Tempels in der heifigen Stadt. Er eilt mit Wolfel' und feine Wilde fallen Bald auf den Blutenden; jedoch — er hat Nicht Zeit, glaubt er; die Luft wird etwa trüber, Die Thater find nicht fern; — er geht vorüber.

Balb wanbeit langfam auf bemfelben Wege Gin Priefterbieter, ein Levit, bafin. Mohl mach ber Arme feine Reugier rege; Er fiebt und farrt ihn an mit robem Sinn. Doch ihm zu beifen, ift fein hers zu träge; Ihn reiget nur ein Gaftmahl, ein Groiun. Er flebt und benfer — Richte, und wandbert heiter Ilnb ungerübt bie Schrechenfrasse weiter.

Indeffen windet sich im bitteen harme Der Blutende verlassen und allein.

Der Blutende verlassen und allein.

Mich ist tein Rensch, der seiner sich erbarme, Ilnd isn zu retten aus der geinmen Pein? Zehen beit der blasse Zehen Brute.

Um bald von seiner Bech is au bestein.

Rur die Paaur betlagt isn; tiese Schauer Minne, Mur die Paaur betlagt isn; tiese Schauer.

Rur der Rande werd den Rande verführen tiese Kanner.

Do reitet aus ber Samariter Lande, Den Juden tief verhafft, ein Menisch beran; Schon länget geriff ber eintracht icone Baube für beide Wölfer Eiferfucht num Wahn.
Mit großen Jahl de feines Bolles Schambe Berfolgt ber Frembling tranerud feine Bahn. Auf breuig Tage ziechn ibn in die Ferner, Die feinbilde, des Sandel Kantelfterne.

Wied diefem modt das Hers erbarmend ichlagen et ind Mitch ibn ju dem Bertaffenen ischne Wiede erm nicht ein leifes Wohlbebagen Der Schadenfrend' in feiner Bruft erglücht? Doch nicht – Er ber nicht tieße die Zobestlagen Des Armen; tief ergreift fein Justiaud ibn.
Die es in Jude fei, und weret – Wass fümmeret Ge ihm: es ist – ein Wensch, der bülftes wimmeret.

Und benft nicht an ben Bald, benft nicht, es weitet Der wilbe Schwamb ber Möber noch darin; — Salt an sein Ros, fteigt basig ab und eitet, Ein Engel Gettes, ju bem Etmen sin; Suff, Sulf jien zu nub Schensettung — beitet Worcest burch sant; auf zöftung feinen Sinn; Gieft bann, um feinen Köper zu gefunden, Im ferum Mich zu Men in seine Wunden.

Die Labung hilft. Ein neuer Athem fcwebet In feine Bruft, wie Lengluft rein und milb, Indem im Blid bes Dautes Theane bebet, Die sanft und fill aus feinem Pergen quillt. Bald — fiebt er auf; fein Echensetter bebet Ihn auf sein Roß — und führt, — o ebles Bild Der Menichenlich! — ihn langsam aus dem Bufichen, Ilm bald noch under ben Schwachen zu erfrichen.

Fern von der De'd auf einem Hügel schauer Ein heitres Jaus wei über's fahle Feld, Füt, Füt, Wahrer auf Samarien erbauet, Daß hier sich rafte, wer sich's für sein Geld In einer Einbet der Juden nicht gekrauet. Bor diese Jausse sich Weisen der Mehren bei genen des Weisen den feiner Brüder dalt. Der oble Menschaftenstem ben is frohen Blüden, Ilm von Gerketten bier ju erquisch,

Mit jartlicher Gebuld pfiegt er bes Kranten, Schaff ism ein weiche Lager für dem Schmerz, Befanftigt ibm, wenn feine Ginne wanten, Durch sanften Ernft und selfen Scherz, Ibn briftet ibn mit böferen Gedanten, Ilnd füllt durch Glauben fein gerriffnes Berg, Ilnd wacht, so gem er selbst geschummer hatte, Die gange dach an feiner Lagerflätte.

Der Folgetag läßt ibn nicht länger weilen; Der Eble ruft ben Wirth heran und spricht: "Ich muß — mich brangt bie Zeit — jest weiter eilen; "Lebod, was dem Bermwabern gebricht, "Beforg' indeß, um völlig ihn zu heilen. "Ich ann — ich bin nicht reich — vorreft noch nicht, "Was ich sonst wünsche, die bafür erbieren; "Mach furger Frift werd' Alles ich vergitern."

"Rimm bier, mein Freund, mos ich vermag!" Er reichet Ihm piet Denare mit ber Liebe Blid.
"Eh noch das Licht bes beitetn Zags erbleichet,
"Keht ich vielleicht auf meiner Kahet gurud.
3 -

"Benn unterdeß des Kranten Roth entweichet, "So lächelt zwiefach meiner Fahrt das Glud: "Denn reicher werd' ich immer wiederlehren, "Und reichliche Belohnung bir gewähren."

Wer war, wer war der Nächste diesem Kirmen? Der Erdit;
Der Samariter war es — von dem warmen Gestübl der reinen Menschlickfeit durchglübt.
Der wahre Sund der Menschlichkeit der reinen Menschliche ift Erdeumen; Nicht einerlei Zwstem, Land und Geblüt.
Der Menschenfreund — schaut weber auf, noch nieder; Die Wensschaut alle — alle sind him Brüder.

Gittermann.

### 37.

### Der barmbergige Samariter.

Seib vollfommen wie Gott! fprach finnig ber Sührer ber Menfcheit:
Zitternd bernahm sie, in Schwäche bergagt, ben erhabenen Zuruf.
Freundlicher rief er baranf: Jabt Liebe ju Gott und ben Brübern!
Da, ba fafte sie Mus, umb beaann ibm freudig au folgen.

Danibar gegen ben weisen Bertheiler unenblicher Bobithat, Geb'n frommsinnige Wand'rer ben Pfad in findlicher Demuth. Auf fie schutt allliebend und fegnend ber Bater bernieber, Benn sich be Bergen, die Bilde, die Sande begegnen in Eintracht.

Uber ein buftres Gewolf birgt benen fein gnabiges Untlit, Die, gleich reifenben Thieren, einauber berauben und murgen.

Beiteres Muthes, nach forglich vollenbeten Banbelsgeschaften, Beimwarts glebend mit baarem Gewinn aus ber glangenden Saubtftabt, Schritt, in Betrachtung verfentt, Jebaja burch den Gebirgsmalb.

Einfam fühlt er fich swar in ben graunvoll ichweigenden Schatten,

Doch er vertrauete, mehr als auf fic, auf ben machtigen Schubaott,

Welcher fich fein bisher in Gefahr fo verherrlichend annahm. Ihm erglangt, finnbilblich, im Nether — bes Ewigen Treue.

Und es beschleunigt ben Schritt ihm die innig empfundene Sehnsucht

Rach ben entfernten Geliebten babeim: icon gablt er die Tage, Sieht im Geift fich umichlungen von Gattin und jubelnden \* Rindern,

Beriete die Arme begrüßende entgegen mit ftürferem Berischlag.— Da entischüpfen in Haft weren riefige Manner bem Dickipt, Dringen in fitimender Gier wild ein, und umfclingen Zedaja, Neuchlings ibn zu berauben des midsam erworbenen Goldes, Kludet war jeho zu fpat; vergbens verschaft er die Rochwebe. Nieder ihn werfend, begehren sie mehr an verstedteren Schäben; Neisen das Aleid, durchsuchen, vom Leib' ihm in rober Gewalthat:

Da es Juwelen nicht birgt, mighandelt ihr Born ibn noch barter,

Dag ihm die Ginne vergehn. — Scheu bargen fie damn fich im Didicht.

Frevler, ihr bergt euch umfonft! Schnell wird euch ber Racher ereilen,

Balb vernehmt ihr bes Riedergefcmetterten Stohnen und Angfttraum!

Die, nie tann euch bie Beute gedeib'n: fcmer laftet bie Blutfculb!

Beb! Ihr entgebet ber holle mohl nimmer; ihr traget fie in euch!! Bang umathmet ben judend Entschlummerten finfteres Schwei-

gen:

Denn auch die Sanger bes Sains verftummen in irrer Befturgung.



Sieh, ba naht, ehrmürbig im Priefter gemande Banani, Der vom festlichen Defer gemach que Zerusalem beimteber. 3ft fein Gemitt nicht voll bodbeiliger, frommer Gedanten? Schwebt nicht noch auf ben Lippen ber amtliche Sigen bes Derm ibm .

Als Berfunder des ABorts, wie wird er durch That es bewähren! ---

Raum erschaut er, was bier fich begab, fo wandt' er ben Blid ab;

Und es entflammt fein ftrafenber Gifer fur Recht und Ber-

"Bas es fur Menfchen boch gibt!" Go feufst er und faltet bie Sanbe.

"Ruchlos feb' ich verhöhnt bas fiebent' und funfte Gebot bier. "D, wie dant' ich bir Gott, daß ich nicht bin Rauber noch Morder;

"Bebem laß ich bas Seine; bem Sterbenden wunfch' ich ben himmel.

"Doch bier langer zu weilen, gefahrvoll mar' es und thöricht. "Mögen ben Tobten bie Seinen bestatten: bas tommt ja nicht mir ju!"

Kalt in heuchelnder Gelbstigufriedenheit ging er vorüber. Wohl trug Armel und Stirn Dentgettel aus Rofes Gefegen; Rur blieb unjugänglich das Perz für den Willen bes Perrn Derrn.

Aber bewußtlos (ag am blutigen Boden Jedaja, Bis ihn der berunenden Wunden Gesühl allmählich erwectte, Und er vernahm fernher Kuskritte: wie Mopfte das Derz ihm! Mörder und Räuber entflob'n; nun fommen die Tröfter und Ketter!

Alfo gedacht' er, und mübete sich, ausbammernte Bliefe Gier entgegen zu sendem der hochwilkomm'nen Erscheinung. Giver vermocht' er es nicht, mit beregtsichen Moberten zu russen; Doch auch berveglich genug war, traun! bes Merwundeten Anblief!

Und ein levitifder Duter ber Schwellen bes beiligen Tempels, Einbernfen gum Dienft im geordneten Wechfel, erfchien jest. Alfe er beftürzt ben lautios Fiehenben fabe, begann er Leifer zu treten, und mit fich felbt noch leifer zu frechen: "Der ift libel gebettet! Mer weiß, womit er's berbient hat! "Albie man es treibt, fo geh's: bas fublt er— so scheint sa.

"Darum wagt er es nicht, Beibulfe von mir ju begehren. "Ginggreifen in Gottes Gerichte geziemte ja mir nicht! "Sab ich boch felbft nicht Zeit, mich hier zu befaffen mit Rremben.

Balfams! Sind bas Menichen? — So ftirb, Berfaff'ner: bich morbeten Brüber:

Preisgegeben auch haben bich Bruber und von fich geftoffen! --

Da fei Gott vor! Rein, bich bohnt nicht langer bie Denichbeit.

Bleib', in ber Erubfal muthig jum Soffen, und halt' im Gebet an! -

Eine verheißende Menichengestalt naht ploglich von Reuem. Ernstvoll ragte bas haupt boch ber von bem flüchtigen Saumthier.

2Ber, wer ift es? — Ein halb irrglaubiger Burger aus Sichar,

Bielverbächtig als Freund abgöttisch verworfener Seiben. Wird er ben jubischen haft nicht haffenb bem Juben erwiebern? Wirb er bes Argwohns frankenbe Schmach nicht rachen burch Spottluft?

Dod in ber Bruft folug machtig bem famaritifden Fremb-

A1284

Ein tieffühlendes Berg, erfüllt von Lieb' und Erbarmen. Schnell ermeffend die Roth des Aechgenden, brach es in Mehrmuth

Bei bem Gedanten: ein Menich, vom Schöpfer berufen gur Freude,

Leidet und jammert, indeß du froblich bein Leben genießeft! — Angenblicklich betrat er ben blutumfloffenen Boden, Reigte fich liebend binab zu bem fprachlos jammernden Dul-

beigte fich liebend hinab gu bem iprachios jammernben Dui

Trodnete troffend ben Schweiß, ber eiskalt ihm auf ber Stirn lag; Saubert' ibm Mund und Mange; bann eilt er ju feinem Ge-

pad bin, Labungsmittel ju holen und fraftige Mittel jur Seilung.

Satte Selomi auch nichts an Gaben vermocht gu gewahren:

Schon fein Rommen, fein fanftes Bedauern erquidte ben Armen.

Mitgefich, bu bendheft bich ale Blidieb ber ehtern Menfcheit Da, wo Frucht nachreifte ber ich antwallenben Rührung, Ab sich jum freundlichen Worr miltehätige Dienste gefellen! Wie ein gesegneter Baum, preiswürdig an Früchten bes Krommfinst.

Steht vor bes Sangers begeistertem Blid, Allvater, bein 36g-

Der in jeglichem Lebensgenoffen ben Bruder beachtet, Wie auch ber Stand und Befig, bas Bolf und der Glaube fie trenne. —

Die ihr bem Jammer bes Radften entfliebt, ftatt Sulfe gu leiften,

Weichliche, tretet herzu; lernt Furcht ablegen und Etel! Eurer Empfindsamkeit Spiel bleibt fern vom beschämenden Borbild.

Uhnet ihr nicht, was es heißt: echt menschlich die Menschen bebandeln?

Rlugler, o fehet ben Samariter bem Drange bes Bergens, Ja, bem behren Gebote ber Pflicht unweigerlich folgen!

Gilig tehrt er jum Rranten jurud mit dem tofflichen Borrath,

Regt bie Schläfe gunachft mit wurgreich bufrendem Balfam, Flöft ibm fartenden Wein in Die ledgend geöffneten Lippen, Bunfcht — boch, abholb jeder Bergartelung, fchict er fich felbft an.

Diener und Argt ihm gu fein: er mafcht bie verfcwollenen Wunben

Sorglich mit Mein ihm ans, und falbt fie mit fublendem Dele. Db er anch beffen noch felber bedurft' auf ber weiteren Ballfahrt?

Diefer Bedentlichteit gibt er nicht Raum. Best beifcht bas Bedurfniß;

lind er ift es gewofint, mittheftend put leben in Andern. Ihm mar's bober Genus, ju befriedigen Darbender Schniucht, Umerebroffen in Muben und felbft mit eigner Entbefprung. "Konnt' ich bem tobelich Bertetten and uur fein herbestes Erünblein.

"Ad, bas legte, verfüßen: wie groß icon mare mein Lohn ba! "Doch vielleicht läßt Gott — und ich boff es — mir mehr noch gelingen,

"Dag ich vom Tobe bich lofe, ben Deinen ben Bater erhalte!" — Allfo rebet er leife, verdoppelnd bie gartliche Sorgfalt.

Und es gefcah, ale endlich die weicheften Zucher und

Feftigend jest umichloffen die Winnben und gitternben Glieber: Da, da athmete lebenvoller die rochelnde Bruft auf, Strablenber icaute ber Blid empor gu bem rettenben Frembling,

Deffen geschäftige Sand ber Erquidte gerührt an fein Berg jog, Ringend, ju fammeln bie Worte bes Dantes und frommer Bewundrung.

Benem erglangt im Ange bie perfende Jahre ber Demuth: "Lag une" fprach er, "vereint lobpreifen ben Retter im himmel,

"Der jur gludlichen Stunde mich hierber heute geführt hat!— "Seinem allmachtigen Schutze befehl' ich bich nun auch jum Abschieb, "Da berginnige Sorge mich treibt jur trauliden heimath. "Batt' ich Magen, und flunden Rameele mir bier ju Gebote: "Tenn, ich liefe bich nicht jurid in bebentlicher Bufitung!"— "Liebe mit bertift er liefe bied nicht jurid in bebendter Stimme Zedaja. "Mir ergeb' es nach feinem Gefallen! Er hat ja der Engel "Biele jum Dienft für bie Frommen. Ilnb fchict er ben Engel bes Eches,

"Bohl, fo werb' ich, o Freund in ber Roth, noch fcheibend bich fegnen!"

Los fich reißend, im Kampfe mit fich, ging zögernd Selomi Benige Schritte; bann ftand er, den Blief gen himmel gerichtet. "Sab' ich auch Alles gethan, wozu mein Gott mir die Kraft lieb?

"Sind nun fammtlig erichoft bie Berfude jur völligen Kettung? "Bie? wenn beute bes Bege Riemand noch außer bir fam, "Und ber Berfaffner läge verschmachend im glitigen Nachtbau? ""Bas bein Nachster bebarf und wünscht, nimm ab bei bir felber!"

"Bort' ich bieß richtende Wort nicht jungft von dem kundigen Gaftfreund?" Solderlei Fragen beschließt er sogleich durch That au erwiebern.

Seitwarts war, um Beibe gu fuchen, bas raftenbe

Unbewufit dem Beranbten genaht, für Selomi bedeunfam. Rasch ergreift er ben Jügel, und sicher es noch näber ju Zenem. "Freund, hier kannst bu allein nicht bleiben: es neigt sich der Zag foon!

"Cammle bie Rraft, ju besteigen bas Thier! Ich nehme bich mit mir.

"Auf! Sein Schritt ift ficher und fanft. Gern manbr' ich su Fuße,

"Sorgend, bag es nicht ftranchle, jugleich bich treulich ju flugen." -

Freudig bewegt, umflammert ben feltenen Belfer Sebaja, Raffi vom Boben fich auf und erringt den gepolfierten Reitsig.

Co. J

Reben ihm fcreitet Selomi baber, umfichtig und fchirmend. So fchirmt forglich bie Mutter ihr Kind, wenn fcwantenb es geb'n lerut.

Mit umftrahlt im Sinken die Sonne den lieblichen Einzug, Mit im gögernden Schitten det Herberg eindich erreichen "Preis fei Gott Dank die! Aum bin ich geborgen, Schomit" Nief der Beglüdte mit sügem Gesübl in verhehlter Ermattung, Als er das gastliche Saus wahrnahm und die schattenden Hanne

Alls ihm melobifch bes quellenben Brunnleins Riefeln in's Dhr brang.

Aber Selomi, fich felbft verfaumend, bereitet vor Allem, Julf aufrufend und Lohn verfeisjend, ein Lager dem Pflegling. Deden häust er auf Deden in flörungslofterer Rammer, Daß behgaftiger ruben die hart mißbanbetten Glieber:

Ruhe gebrach ja mehr bem erschütterten Korper als Rahrung. Beibes gusammen gewährte ber unermübete Pilger;

Und, mas beibem ben reinften Genuf, ben erhebenbften Reis gab, Manch holdfeliges Wort theilnehmend gedulbiger Freunbichaft.

Sich dann bettet er felbit jur Nacht in bemfelben Gemache, Daft er jur Jand bem Duber fich zeif; auf fojichen Empfer, Daß er jeglichen Wumich, ablauschenb, ihm fille geräuschles. Da, mit weckher Empindung im hocherhobnen Bewissfein Wint jetz, danich erschöffel, auf ber enaberen Natuen Seinnt jetz, danich erschöffel, auf ber enaberen Natuen Seinnt lieberfomanglich befeligt in selhspressssensten Natuen Seinnt erschommert er schoule Laum tonnut' er fich senne mu

lohnendem Traum ein. it für Gebet bein verbienfiliche

Schlummre getroft: Gott nimmt fur Gebet bein verbienftliches Zagwerf!

Sammle von Reuem bir Krafte ju heilausspenbenden Thaten! -Friedensengel umschweben bein Saupt und erquiden bas Berg bir!

Rlarer als je firg langft am verflareten himmel die Sonne Ueber die thauige Gegend empor: da erwachte Zebaja. Bunberfam fuhlt er geftartt fic und pruft die befchabigten Glieber. Bohl durchjudt fie noch Rrampf, und die Lähmungen mahnen an gestern;

Doch wie erheitert zugleich fein Gemuft ber besonnen Rudblief: Inniger Dant wirft Muth und erhöbt das frohe Bertrauen: Dazu macht er vor Gert fich in beifen Gebeten verfemblich. Danten will er zugleich, nachft Gott, dem bewunderten Fremd-

Der willfabrig weit mehr an ibm toat, als die Glaubensgenoffen: Dagu gebenft er vom Lager sich bald zu erheben, auch schmerspoll. Doch wo ift ber Berebrungswurdige? fragt er bestommen, Als er von bessen gebad Richts mehr in bem Kämmertein

wahrnimmt. Sieh, ba tritt, bienftfertig, jum Lager ber Barter bes Saufes.

Miber Gewohnheit beredt und verschen mit jeglicher Labung. 3. "Bo ift ber Gaft, ber gestern fich meiner so vaterlich annahm.

"Daß ich, von Reuem belebt, mein Opfer bes Dautes ibm bringe?" -

2B. "Grufen laft bich ber Freund burd mich mit bem Grufe bes Friebens;

"Brine foon, ale es ju tagen begaun, jog ftill er von bannen, "Deines gebeiblichen Schlafe fich freuend; boch gab er Befehl mir.

"Dich zu verforgen mit allem Bedarf bis zu beiner Genestung, "Seld auch ließ er zurick, um Erquickungen der zu bereitung, "Za, zuletz niech rief er mir zu von dem tradenden Maulthiere: ""Laß nicht Maugel ihn leiden! Ilud reichrift du freundlich noch mehr ibm,

""Alls ich bebachte, fo will ich es gern bir wieber erftatten!""

3. "Welch ein Gemuth, wie reich im Erweis ber beharr-

"Weld ein Gemuth, wie anspruchlos, zu entweichen bem Danke; "Ilnd wie geschicht, Mitbruder zu gleichem Beruf zu begeistern!

"Biebe mit Gott, Mobitbater: auch bein wird Gott fich er-

"War gleich unvollständig dein Glaub' und befangen im Zerwahn!

"Bohl vermag ich es nicht, ju vergelten bie Dienfte ber Liebe; "Betend jedoch folägt treu bir mein Berg, weil ich lebe, Sezlomi!

"If mir's wieder vergönnt, ju umarmen bie fernen Geliebten: "Za, mit geheiligten Zähren der Richrung werden sie dich dam "Dansten eigenen, nach vir sich fromm im Verborgenen bilden! — "Gott, laß mir es gelingen, an Leidenben jeglicher Perfunft "Unparteilisch unt den, was Zeiter so willig am ir that!" Allfo sich indrünftig mit wogender Geret Zedaja.

Bald verharfchten bie Wunden; geleutiger wurden bie Glieder,

Und auch die innere Rraft erneute fich finnblich bemerkbar: Denn des Errettenden Spruch: "Richts halb thun!" war auch bem Marter

Dief in die Seele gebrungen, wie Saat in ergiebigen Boden. Richts hielt jest den Genesenden mehr. 3mar arm, als Beraubter,

Wer bereichert im Glauben an Gott und die besser Menschbeit, Trat er am folgenden Worgen hervor, umarmte den Pfleger, Grift des heits ihm befehlend, des imigssen Dants sin Sectioni, Eigen war ihm zu Wuth, als er midpoell haltig einberschritt, Und der Gefühle Gemisch seinen wiederzuspiegeln im Pertihau. Allemhalsen verkünder er rühmend die Wilde des Gebein.

Oft durchschauert ihn fuß wehmuthig unendliche Sehnsucht: "Bo, wo weilt er? wo findet mein Blid ben erhabenen Retter?

"Berg, bu sucht ihn umfouft: er wirft in entlegenen Rreifen! "Doch zu jeglichem Guten ein hochwillfommener Aufruf

"Mert' und bleibe forthin bir fein ehrwürdiger Rame!" — Go ermuthigt fich felbft jum thatigen Dante Jedaja. 280 ein Bedrangter ericheint, und bas Geufen Befummerter laut wirb;

2Bo von bleichem Geficht verftoblen bie Sabre herabrinnt: Da, ba tritt er hingu, fanft troftend — ihn lehrt' es Selomi. Kleiu ift freilich die Kraft, zu vermindern das Elend auf Erden; Aber ber Treu' im Geringen gebeiht oft Grofies und Hobes. Blinden bas Auge, Gebrechicon Sand' und Füße ju leifen; hier mit Schmachtenden Trunt und Biffen ju theilen im Mangel;

Dort Unfundigen warnend ju nuten mit eigner Erfahrung: Darin fucht er Genuß, wie fein un vergeflicher Delfter.

Längft jum Lohne bes himmels gelangte, nach rühmlicher Ballfahrt,

Arner von Chriftus geptelene samartische Pliger. Rachtig jedoch im Gehelm wirft fort vos erbeende Borbild. Redicken bleibt allftäts des Gerechten Gedächmiß im Segen. Jüngling, der du mit Strenge die Wörder und Rauber verurtischlig:

Streng fei gegen bein Berg, wenn es neibet, begehrt und fich aufblabt!

Wer nur ju haffen begann, ber enbet verwildert mit Tobrichlag. Süngling, guruft bu bem bergie falten Leviten und Priefert. Burne burchaus feldflüchigem Wach: er regt fich in bir auch Weift to Gutte ju thun, und thuft's nicht, ift es bir Sünbe. Jüngling, jollft bu bem Lebensbefchirmer bewundernben Beifall:

Liebft bu auch beine Berforger, und rubmft bie genoffene

Bohlthat: Rum, so genuge bir nicht weichmuthig gerfliegende Ruhrung; Gebe mit Thattraft bin, und thue mit Freuden beggielden!!

38.

Der herr bes Beinbergs.

Ein Sausvater pflanget fich Einen Garten voll von Reben, Und läßt ihn mit einem Baun, Ihn gu fichern, ringe umgeben, Grabt auch eine Relter brein, Bauet einen Thurm im Garten; Thut ihn bann Weingartnern aus, Um mit Sorgfalt fein ju warten.

llub ber herr bes Meinberge jog Balb barauf in ferne Lande. Me bie Beit ber Armber tam, Wartet' er ber Fricht' und sandte Ruchte, biefe ju empfah' und handte Ruchte, biefe ju empfah' und ber bei gefteinigt Wurden von dem Garmern fie, llind mit Echmad ju Tod gepeinigt.

Dennoch hat bes Weinbergs herr Since Diener meihe grafchiefte; Doch auch biefe brurben von Ihnen mödderifc unterbrücke. Ind ber Bater ließ fich felche Seinen eigunen Sohn nicht eruen; Er sprach bei sich felcher: Ihn Berben sie doch reold noch sicher.

Doch als sie ihn tommen sahn, eprachen sie: Dieß ist der Erbe; Lagt ums sognen, daß auch er Klugs von unsern haben flerbe; Dann geher sien Verbeit ums. Und sie thun, was sie geredet; Aus dem eigen Garten wird Er gestigen, und gedotet.

Wann der Hert des Weinbergs tommt, Wird er diefen Hochverräthern Furchtbar strenger Richter fein, Und ihr frevelnd Haupt gerschmettern. Seinen Weinberg aber wird Er an Andere vermiethen, Die ihm dann gu rechter Beit Willig feine Fruchte bieten.

Pflaum.

39.

Jefus, ber Lehrer aller Menfchen.

Die goldne Sonne stieg empor, Rings walten Balfambüfte; Se hob der muntern Bögel Chor Sich jubelnd in die Lüfte. Auf's Kelb binaus ein Landmann ging, Um seinen Acker, guter Ding', In hoffnung zu bestellen.

Er sate mit frohem Ginn Sein Korn aus sonder Saumen; Ein Theit rollt' auf den Weg dabin, Ind fonnte hier nicht feimen. Denn als er auf den Weg hinfiel, Da kamen böfer Wögel viel, Ind raubten biefen Samen.

Ein Theil ftürzt aus des Samanns hand hindd in Kelfenspaten. Da er hier etwas Erde fand, Konnt' er sich zwar entfalten; Allein die Sonne brannte sehr, Der Saat word beine Kahrung mehr, Und ihre Hallen.

Ein andrer Theil des Samens fiel Auf eine beffre Stelle; Rur franzten fie der Dornen viel, Erblüht in Sonnenhelle. Auch wuchs bie Saat hier frifch empor, Doch hoben fich die Dornen vor, Und tobteten bie Schoffe.

Ein Theil noch fiel auf gutes Land; Er feint im warmen Regen, Ilnd blühr im schimmernden Gewand Der Arembiezeit entgegen. Erwärmt vom milben Sommenfrahl, Bermehrt er sich wohl berisigmal, Ilnd sente godon Achen. -

So sprach im bilberreichen Wort Der Herr, das Bolf beleftend, ilnd biese ging nun faumend foer, Den Heiland tief veredpend. Es sann, und forschte nach, wohin Mit ver Erzählung dunselm Sinn Der arose Leberr beute.

Da sprach ein Schüler: "Meister, wir — "Wir fonnen nicht engründen "Die kehren, die dies Gleichnis bier "Ilms simmeich soll verfünden. "Der zeiland schaut ibn freundlich an, "lud spricht:" """Ibr Lieben 1 nun wohlan, ""Ibr sollt die deutung bern:""

""Der Saat, die auf dem Wege (ag, ""Renn sie der Westen stehen; ""Renn sie der Wensch woor hören mag, ""Zedoch, was sie begebren, ""Nicht thut, berauscht von Erdenluß, ""Den Camen raube aus feiner Beuß ""Den Samen raube aus feiner Beuß ""Die dunste Wach des Wösen.""

""Ein Undrer halt gwar mein Gebot, ""It's ibm bequem, ju halten;

""Doch naht fich Schurer, Gefahr und Roth ""In brobenben Geftalten, ""Go wantt fein Glaub', es gleicht mein Wort ""Der Saat bann, die am Felfenort ""Im Connenbrand verborrte,""

""Gin Andere hat es gwar im Sinn, ""Sich meinem Wort zu fügen, ""Da reift bes Eebens Gorg' ibn bin ""Ind irbifches Bergnügen. ""Dater fällt mein Wort auf jenes Land, ""Dat ings voll Dornenfträucher fand, ""Die schaftl bie Saat erftictten.""

""Bein Andere endlich, der mich hört, ""Beweift es dund fein Leben, "Dag er von Geren mich verehrt ""Und gang sich mir ergeben. ""Dier gleicht mein Wort, das nie vergecht, ""Der Saat, ins gute kand gefüt, ""Die schonsten Früchte trogend.""

#### 40.

Chriftus, ber Beinftod; Chriften, bie Frucht.

Mein Bater ist der Gatmer, ich der Weinstod, 3ber sein Boter feid die rekenvolle Frucht, Und sein eine mein meine Boertes willen, Ob auch die Wortes eine Genede, die Best euch schmäßet und verfaucht! Und wer von unch mun dele Arauben beinget, One reiniget mein Bater immer mehr, Buf daß der Frichte schönfte er noch geuge Und seuter verde immer mehr und mehr. Drum bleibt in mir, daß ich in euch auch bleibe,

Gleichwie ber Rebe feine Trauben treibt. Gr bleibe benn und machfe an bem Weinfied : Alfo auch ibr, wenn ihr nicht an mir bleibt. 36 bin ber Weinftod, und ihr feib bie Reben, Drum bleibt fiate machfend mir am Bergen rubn, Co werbet ibr in iconer Blutbe prangen; Denn obne mich vermögt ibr Richts ju thun. Doch, wer nicht in mir bleibt, ber gleicht bem Reben, Der burre ift und feinen Gegen bringt; Man nimmt ibn weg und wirft ibn in bas Reuer. Worauf ben Mder feine Miche bungt. So ibr nun an mir bleibt und fraftig machfet, Co merbet ibr an Simmelsfruchten reich ; Und mas in fauftem Rindesfinn ihr bittet In meinem Ramen, bas gewähr' ich euch. Denn barin wird mein Bater ja gechret, Daf ihr ber eblen Gruchte viele bringt, Und bag ihr meine treuen Junger werbet Und euch empor ju meiner Sobe ichmingt.

Sarrius.

## 41,

## Die Sochzeit bes Ronigsohnes.

Fremblinge werden bereinft von Morgen und Abend gewinnen,

Gott, bein Reich, und mit Abraham bort und Jak und Jatok Theilen das ewige Seil, indes die Kinder bes Rieches, Die die Geburt in Genoffen berief, berbannt aus dem Reiche, Werben verfloßen in Nacht, wo fürfcht bie foltende Reue, Jöre, was sich einst begab. Es spendet ein König bem Sohne, Alls er jum Apron' ihn geweihe, ein Rahl. Die ihm Nachen ju laben,

Sandt er bie Dienenben aus, boch weigerten jene gu tommen. Mieberum fanbte ber herr bie Dienenben: Sagt ben Gelabnen: Bift, bereit ift mein Maft; geschachtet find Rinber und Raftief,

Rommt jum Sulbigungsfeft! Doch wiederum fab fich der Ronig

Bon ben Gerufnen verschmaßer; jum Feibenn gingen bie Einen, Under ju anderm Geschäft; boch Einige ichmachten bie Diener; Za, sie töbetern sie. Der König vernachns und er sande Gegen sie gurnend ein Peer, das die Robere erschlug, und die Grube.

Welche sie barg, durch Feuer verheert'. Auf's neu ju den Dienenn

Dienem

Dienem

Dienem

Dienem

Dienem

Dienem

Die gloderie Schaar, boch war sie nicht würdig tes Avezungs.

Gehet nun aus, wo die Straße sich steint, und rnfet zu kommen.

Bief auch sieglichen, welchen ibr ressell. Biese gingen die Diener nach luben.

Bief auch solgten dem Butf. Unede genussete mit Bebein.

Bief auch solgten dem Butf. Unede genussete mit Bebein.

Bie dauß ein ward boll. Den würdig bestwaden wurden.

Breiterlieber gereicht zum Mahl. Die Gafte zu schauen.

Trat nun der König bereim, und freude sich, daß sich so Biete.

Dinne das Friggivand. Freund, sprach er, wie kommt du zum

Dhne das Friggivand.

Dhne ben Schmud, ber bie Burbe bir giebt? Doch biefer verftummte.

Werft ihn, rief nun ber Konig, hinaus! Wohl find Biele gerufen, Aber nicht Alle gewählt. Hinans mit ihm, ber fich einschlich!

v. Galem.

## Parabein von gerder.

42.

#### Conne und Mond.

Tochter ber Schönheit, hitte vor Reibe bich! Der Reib hat Engel vom himmet geflurgt: er hat die holbe Geftalt ber Racht, ben iconen Mond verbunkelt.

Bom Rath bes Ewigen ging bie ichaffenbe Stimme aus: "gwei Lichere follen am Firmamente glangen, als Konige ber "Erbe, Entscheiber ber rollenben Beit."

Er fprach's; es toord. Auf ging bie Somme, bas erfte given Brautigam am Merger aus feiner Rammer tritt, wie ber helb fich frent auf feine Siegesbabn: fo fland fie ba, gesteibet im Gottes Glanz. Ein Aranz von allen Farben umfles für Pannyt: bie Erde jauchjete: ihr dufteten bie Reduter: bie Blumen icomideren fich.

Reibend ftand bas aubre Licht und fah, baf es bie herrliche nicht zu überglänzen vermochte. "Bas follen," fprach fie murrend bei fich felbft, "givoi Fürften auf Einem Thom? Maarum mit ich bie Imeite und nicht die Erfte fein?" —

Und ploglich fowand, vom innerm Grame weggejagt, ihr foones Licht hinweg. hinweg von ihr floß es weit in die Luft und ward bas beer der Sterne.

Wie eine Bobte bleich ftand Luna ba, beschämt vor allen himmlifden und weinte: "Erbarme bich; Bater ber Wefen, "erbarme bich!"

Und Gottes Engel fant vor ber Finfern da: er frach ju ihr bes heiligen Schieflafe Wort: "Beil du bas Licht ber "Sonne beneidet haft, Ungliddiche, so wiest du fünfig nur "von ihrem Lichte glafturn; und wenn bort jene Erbe vor bich "ritt: so stehes du alle vor gang verfinfert da wie jeigt."

#### 43,

## Das Rind ber Barmbergigfeit.

Uls der Mundchtige ben Deufden erfchaffen wollte, verfammelte er rathichlagend bie oberften Engel um fic.

"Ericaffe ibn nicht!" fo fprach ber Engel ber Gerechtigteit; "er wird unbillig gegen feine Bruber fein, und hart und "grausam gegen ben Schwächern banbeln."

"Erfcaffe ibn nicht!" fo fprach ber Engel bes Friedens. "Er wird die Erde bungen mit Menfchenblut; der Erfigeborne "feines Geschlechts wird feinen Bruder morben!"

"Dein Beiligthum wird er mit Lugen entweiben," fo fprach ber Engel ber Babrbeit, "nub ob bu ibm bein Bilb-"nif felbft, ber Treue Siegel auf fein Autlig pragteft."

Noch frachen fie, als die Bermberigdeit, des emigen Barres singftes liebste Kind, ju seinem Throne rrat, und seine Anier umsafter. "Bild inn," sprach sie, "Mater, ju deinem "Bilde selbst, ein Liebling deiner Gilte. Wenn alle deine Diener isn verschsfen, will ich in suden, me ibm liebsnd deien Die"ftefen, und feine Kebler felbst jum Guten lenten. Des ", Commaden Berg weil ich mittelbig machen, und jum Erbar"men gegen Schwächere nigen. Wenn er vom Frieben und "ber Wahrheit irret, wenn er Gerechtigleit und Billigfeit be"fte Bahrheit irret, wenn er Gerechtigleit und Billigfeit be"fte fen feines Tertbum Folgen selbst gurud ihn
"ftern und mit Liebe besten."

Der Bater ber Menichen bilbete ben Menichen. Ein fehle bar ichwaches Geschopf; aber in gehlern selbst ein Zögling feiner Gitte, Cohn ber Barmherzigsteit, Cohn einer Liebe, die nimmer ibn verlaßt, ibn immer beffenb.

Erinniere bich beines Ursprunge, Mensch, wenn bu hart und unbillig bift. Bon allen Gottes-Eigenschaften hat Barmberzigfeit zum Leben bich erwählt; und lebend reichte bir Erbarmung nur und Liebe bie mütterliche Bruft.

### 44.

### Die Geftalt bes Menfchen.

Der Schaffenbe flieg bernieber und alle Engel, bie Gurften ber Elemente, faben auf fein Wert. - Er rief bem Staube. Bufammen flog ber Staub ans allen Theilen ber Erbe; ber Engel ber Erbe fprach: "ein fterbliches Gefcopf "wird bieß Gebilde fein, mo irgend auf Erben es lebt. Denn "Erbe ift es, und muß gnr Erbe merben." - Er rief ber bimmlifden Bolte; fie feuchtete ben Staub. Da malgete fic ber Thon, und wolbte fich mit innern Gefagen und Rammern. Und ber Engel bes BBaffere fprach: "Du wirft ber Rahrung "bedürfen, funfiliches Gefcopf; Sunger und Durft werben bie "Triebe beines Lebens merben." - Bon innen formeten fic Abern und Gange; von außen mancheriei Giieber, und ber Engel ber Lebenbigen fprach: "mancheriei Beriangen wirft bu "unterworfen fein, fimftreid : fcones Gebilbe, bie Liebe beines "Gefdiechtes wird bid gieben und treiben." - Da trat Sebobab gu ibm mit feinen Tochtern, ber Liebe und ber 2Beife beit. Baterlich richtete er ibn auf, und gab im Rug ibm feinen unfterbiichen Athem. Erhaben fant ber Menfc, unb blidte freundlich umber. "Siebe," fprach ber Schopfer, "alle Gewächfe ber Flur, alle Thiere bes Felbes habe ich bir "gegeben: beim Baterland, die gange Erbe fif beim, baf bu ,fie verwaltest. Alber du felbft bift mein, bein Athem ift mein ; "ich nehme ihn dir, wenn beine Zeit fommt, wieber."

Die Töcher Gortes, Meispeit umb Liebe blieben bei ihm, bem neuen Gott ber Erbe. Sie unterricheren ibn, lehreten ihn Iennen Rraiter umb Diere; fie fprachen mit ibm als feine Gespielimen, umb ihre Luft mar bei bem Menschaffinde. Do lebet ber Mensch jeinneben feine Zeit. Dann finden er unfammen, und giebt jurid ben Leib ben Etementen, aus weschen er ward; aber sein Geift lehrt wieder ju Gott, ber feinen Althem ibm im Matterluffe gogeben.

### 45. Der himmlische Schafer.

Zief in ber Mitternacht vor jenem Grublingefefte, an meldem bie erften Smillingefobne bes Denichengeschlechtes bem Schopfer ein Dantopfer bringen follten, fab ibre Dutter im Schlafe einen munberbaren Traum. Die meifen Rofen, Die ibr fungerer Sobn um feinen Altar gepflangt, waren in blus tige pollere vermanbelt, bie fie noch nie gefeben. Gie wollte Die Rofe brechen; aber fie gerfiel vor ibrer Sand. Muf bem Altar, auf meldem fonft nur Dild geopfert marb, lag jest ein blutiges Lamm. Weinende Stimmen erhuben fich ringeum, und Gine Stimme ber Bergweiflung war in ihnen, bie Alles fich aulest in fuge Tone verlor, in Tone, die fie noch nie geboret batte. - Und eine fcone Mue lag por ibr, fconer als felbft ibr Jugend : Parabies; und auf ihr weibete, in ibres Cobnes Geftalt, ein weifigefleibeter Schafer. Die rothen Rofen maren um fein Saar, und in ber Sand bielt er ein Gais tenfpiel, aus welchem fene fuften Zone tamen. Er febrte lieb. reich fich ju ibr, er wollte ihr naben und verfcwand. Der Ergum verichmand mit ibm. Erwachend fab die Mutter bes Tages Morgenrothe wie blutig aufgeben, und ging mit fcmerem Bergen jum Opferfeft. Die Bruber brachten ihr Opfer, Die Meltern gingen beim. Um Abend aber fam ber jungfte

nicht wieder. Angfivoll fuchte die Mutter ihn, und fand nur feine zerfreute, trautige Berde. Er felbe lag blinig am Abtar: die Rofen waren mit feinem Binte gefärbe; und Kains Archen fcallte laut aus einer naben. Sobite.

Dhimadtig fant fie auf bee Cobnes Leichnam, ale ibr tum sweitenmal bas Traumgeficht ericbien. 36r Gobn mar iener Schafer, ben fie bort im neuen Parabiefe fab, bie rothen Rofen maren um fein Saar; liebliche Zone flangen aus feiner Barfe; alfo fang er ibr gu: "Chaue binauf gen Sim-"mel ju ben Sternen: weinende Mitter, fchane binauf. Gieb "jenen glangenben 2Bagen bort! er fubrt in andern Maen, ju "foonern Paradiefen, ale bu in Gben fabfi! wo bie blut-"gefarbte Rofe ber Unfchuid voller binht, und alle Seufger "fich in fuße Zone wandein." - Das Traumgeficht verfcwand; geftartt ftand Eva vom blaffen Leichnam ihres Cob. nes auf. Und ba fie Morgens ibn mit ibrer Thrane bethant und mit ben Rofen feines Mitare befranget batte, begruben Bater und Mutter ibn an Gottes Altar, bor bem Angefichte einer iconern Morgenrorbe. Dft aber fagen fie an feinem Grabe ju Mitternacht, und faben gen Simmei binauf jum boben Sternenwagen, und fuchten ihren Schafer bort.

#### 46

### Abams Tob.

Reunhundert und dreiftig Jahre war Aldam alt, als er das Wort des Richters in sich sichter. Du solft des Sodes fierben, Led gener Schoe om mich sommen, "prach er zur weinemden Eva, "daß ich sie noch sich euw icgne." Sie fawen alle auf des Waters Wort, and funden vor ihm da, viel bundert am ber Jah; und fichen um sein Leden.

"Ber unter ench," (prach Abam, "will jum beiligen "Berge geben? Bielleicht, daß er fur mich Erbarmung finde, "und bringe mir bie Frucht vom Lebensbaum."

Misbald erboten fich alle feine Gobne, und Seth, ber frommfte, ward vom Bater felbft gur Botichaft auserwählt. - Sein Saupt mir Ufche bestreuer, eifte er und faumte nicht, bis er por ber Pforte bes Parabiefes ftanb.

"Lag ibn Erbarmung finden, Barmbergiger, (fo fiebete "er) und fende meinem Bater eine Frucht vom Lebenebaum!" Schnell fland ber glauenbe Cherub ba: und fiatt ber

Frucht vom Lebensbaum hielt er einen Zweig von breien Blattern in feiner Saub.

"Bringe bem Bater ibn," fo fprach er freundlich, "gu "feiner letten Labung bier: benn ewiges Leben wohnt nicht "auf ber Erbe. Rur eile; feine Stunde ift ba!"

Schnell eilte Seth und warf fich nieber und fprach: "feine Fruge vom Baume bes Lebens bringe ich bir, mein Batter; "nur biefen Zweig hat mir ber Engel gegeben ju beiner letz"ten Labung bier."

Der Sterbende nahm ben Zweig und freute fich. Er roch an ihm ben Gernch bes Parabiefes; ba erhob fich feine Seele.

"Rinber," fprach er, "erviges Leben wohnt für uns nicht "auf ber Erbe: ihr folgt mir nach. Aber an biefen Blattern "athme ich Sauch einer andern Wett Erquietung." — Da brach fein Auar: fein Geift eurflos.

Abams Kinder begruben ihren Bater, und weinten um ihn briffig Zage lang; Seth aber weinte nicht. Er pflangte ben Jweig auf feines Baters Grab jum Saupt des Todten, und nannte ibu ben Jweig des neuen Lebens, des Aufermachens aus bem Todesschlaf.

Der tleine Zweig erwuchs jum hohen Baum, und viele Rinder Albams faktern fich an ihm mit Troft des andern Lebens. — So tam er auf die folgenden Geschlichter. Im Garten Davids blüßter er schön, die sein beibeiter Sohn ante Instrettlichte in proeisen aufing: de verdrerte ber Zweig doch lamen seine Blüten unter ander Wölfer. Ilnd als an einem Stamm von diesem Sum der Rieberbeitiger der Instrettlichte fein desligse Keben aufgab, ftreuter, fich von ihm der Wolfgeruch des nenen Lebens umber, weit unter alle wölfer.

## Der Rabe Roabs.

Aengstüch blidte Mooch umber aus seinem ischwiemenden Kasten, und wartete, bis die Wasser der Sindstuch sielen. Kamm sahen der Berge Spigen hervor, als er alles Gesstügst um sich rief: "Wer," sprach er, "von euch will Bote sein, "de unseen Kettuna nache sieß?"

Da beängte fich vor Allten ber Rabe hervor mit großem Geschreit, er witterte nach seiner Lieblingssprife. Kaum war bas Feufter geöffnet, so fieg er bin und kehrte nicht gurück. Der Undanstare vergaß bes Retters und seines Geschäfte, er bina am Ack.

Aber die Rache blieb nicht aus. Roch war die Luft von giftigen Dampfen voll und fowere Dunfte hingen über ben Leichen; die benebelten ihm fein Gesicht und schwärzten seine Kebern.

Bur Strafe feiner Bergeffenheit ward ihm auch fein Gebachnich wie fein Auge bister; selbst feine neugebornen Jumagen erfennt er nicht, und genieft an ibenn feine Baterfreibe. Erschroden über ihre Haftlichteit flieht er hinweg und verläßt sie. — Der Undantsbarr geugt ein undantbar Geschiech, entbetren muß er des foonfelne Dobne, bes Dantes feiner Kinber.

#### 48

## Abrahams Rindheit.

Ju einer Soble ward libraham erzogen; benn ber Tyrann Rimred fiellte ibm nach bem Leben. Aber auch in ber bunteln Soble war bas Licht Gottes in ibm: er bachte nach und prach ju fich: "wer ift mein Schöpfer?"

Rach fechgehn Sahren trat er hinaus, und als er jum erstennale himmel und Erde fab, wie erftaunte er und freuete fich. Er fragte alle Geschöpfe ringsumber: "Ber ift euer "Schopfert"

Muf ging Die Conne; er fiel nieber aufe Angeficht. "Das," iprad er, "ift ber Coopere: benn feine Geftalt ift fcon!"-

Die Sonne firs binanf, und fiteg binab, und ging am Bend unter. Da ging der Mond hinauf, und Abraham sprach ju fich: "das untergegangene Licht war nicht der Gott "des Hommeles: viellicht ift's feines Aeinere Licht, dem diefee "große here de Setzen deinen."

Aber and Mond und Sterne gingen unter, und Abra-

Er ging au feinem Bater nub fragte ibm: "Ber ift ber "Gert bed Jimmels und ber Crete?" und Doward prigte ibm feine Gogeabliber. "Ich voll sie peufen," fprach er bei fich felbft, und als er allein war, tegte er ibnen bie ichofnit Epiefe vor. "Welenn ibr iedernige Geberr febt: fo nehmet neuer Opfer." Aber bie Gogen ftanden ba, und rogten fich nicht.

"Und biefe," fprach ber Anabe, "tann mein Bater fur "berter hatten? Boboll Bielleiche beicher ich ibn." Er nahm ben Stab, erfolius bie Goben alle, bis auf Ginen, und legte feinen Stab in biefes Goben hand und lief jum Bater: "Ba"ter, fprach er, bein erfter Gott hat alle feine Brüber genibbtet."

Bornig sob ibn Tharab an und sprach: "Du spettek meiner, Knabe, wie fann er's, da meine Habe sin gestiden, "Jahren idst, mein Bater, " sprach Abbenden, "und sig bein Ohr veruchmen, was dein Nund sagte. Exausti, "und sig bein Ohren eicht nie, bet er vermöge, was ich mit mein, met Anabenhand zu thun vermoche, wie waste er dere Gott, "der mich und die das himmel und Erde schaff?" — Tharab verstummter auf des Knaben Wort.

Bald tam aber die That vor den Tyrannen Rimred; der forderte ibn vor fich und fprach: "Reinen Gott folift du ans, beten, Anabe, ober der beremende Djen fei dein Lohn." Denn alle Weifen hatten bei Ubrahams Gedurt dem Könige geweifigget, daß er die Gößen flürzen und des Königs Diruft vernichten wurde im Königziche. Darum verfolgete der Konig ibn.

"Ber ift bein Gott, o Konig?" fprach ber innerschrodene Rnabe. "Das Feuer ift mein Gott," antwortete er, "bas mid-,,tigfte ber Wefen." "Das Feuer," sprach ber Knabe, "woird

"vom Wasser ansgelöscht; das Wasser wird von der Wolk-"tiecht getragen; der Wind verjagt die Wolke, und dem Winde "feschecht von Kericht. Go ist der Vernich das machtigite Wo-"fen." — "lind ich der machtigste der Menschen," sprach der König. "Bette mich au, oder der glübende Ofen ist dein "Soch."

Da schlug ber Anabe sein bescheines Ange auf und sprach: "Ich sab fei Sonne gestern am Morgen-auf- und am "Nibend untergeben; besiehl, o König, daß sie heut am Abend auf- und am Mercan unterache: so will ich dic anderen.

Und Abraham ward in die Gluth geworfen. Aber bes Geueres Kraft beschädigte ben Annahen nicht: ein Engel nahm samt fin fanft in einem Arm, und sächelte be Klammen von wie ab, wie einem Listenduft. Schöner ging ber Knade vom Feuer binaus, und bald erschien ihm Gort, und rief ihn aus Chalo da, und veifete ibn au seinem Freunde ein.

Und Abraham ward Stifter bes wahren Gottesbienftes bes Einen Gottes himmels und ber Erbe für alle Weit.

### 49.

# Die Opfertaube.

Fröhlich tam ber rohe Krieger Zephthah von seinem Sieg yurüd. Er hatte vor der Schlacht ein unbedachsame Gelübbe geitban, dem Jeren jum Diefer zu beingen, was ihm aus sein ner Hitzer einer einzegenträte. Und siehe, da tam seine Zechter ter ihm entgrapn, sein einziges Kind. Zauchzeide trach fer bernaubelt. "Mch, meine Zechter," sprach er, "wie nücht ab verwandelt. "Mch, meine Zechter," sprach er, "wie "wiederrussen. Werzebens trat der Hosperiester hinu, und bestehrte ihn, daß Geit ein selches Diefer von seiner Haut, wiederrussen. Bergebens trat der Hosperiester hinu, mid bestehrte ihn, daß Geit ein selches Diefer von seiner Haut web er den der Bergebens der der der der Geters Kinar. Der hautd des Baters vergossen werde auf Gettes Kinar. Der hatte Artieger biles auf einem Woert, und taum erlande er noch seiner klependen Zocher, mit ihren Gespielinen blie ungehen auf die Berge, und dier Zugend besteht zu beweinen. Und als fie ftatt bes Zubelgefangs, mit bem fie ihren Bater empfangen batte, ben Zon ber Rlage jest begann und ihren Tod bewilltommte; fiebe, ba gefellte eine Turteltaube fich ju ibr, und verließ fie nicht, und girrete in ibre Zone, ale ob fie troften wollte. Aber Raemi vernahm bie Stimme ber tros ftenben Zaube nicht, und nach ameen Monaten fam fie au ibrem Bater und fprach: "Saft bu gelobet, mein Bater, fo "thue mir, wie bu gefaget haft," und ging wie ein Lamm jum Altare. Und ale ber Graufaume bas Opfermeffer fafte und feine Rechte erhob: fiebe, ba ftanb mit gurnendem Blid Abraham bei bem Altare und griff in feine Rechte: "Unbefon-"nener," fprach er, "thue ber Jungfrau Richts. Gott will "fein foldes Opfer von beinen Sanben. Er nabm bas meis "nige nicht an, bas er einft prifent felbft von mir verlanate; "bu aber, barter Mann, follft ohne Rinder fterben." Er iprach es und verichmand. Und fiebe, ba flog bie Turteltaube bingu, und warb ftatt ber erretteten Jungfrau burch bie Sanbe bes Sobenprieftere fur fie ein Opfer. Freudig jog Rammi jest mit ihren Gefpielinnen wieber auf bie Berge und banfte Gott für ihre neugefchenfte Jugenb. Aber fie ftarb balb; und auf ibrem Grabe girrete bie andere Turteltaube, ber geopferten Gatte; und alle Tochter Ifraels beweinten Raemi und gingen jabrlich bin, ju flagen bie Tochter Sephtba's und ibre Errete tung ju feiern.

# 50.

# Der Thron ber Berrlichteit.

Bu fehr vertiefte fich ein frommer Betrachter in bie Unicauning bes Unericaffnen, und vergag barüber bie Geichafte feines Berufs, die nothwendige Burbe eines Sterblichen ber Erbe.

Einst, als er in tiefem Nachfinnen vor feiner mitternächtlichen Lampe faß, entschliefe er, und es öffneten sich ibm im Traum die Pforten bes Simmele; er sah, was er so lange zu sehren gewünsteht batte, den erwigen Teron. Ihm und um mit Reuer umgefen, sowert betriebe auf siebershage vannten Wolf-

fen, aus benen Blige fuhren, in benen Donner frachten; und wor und binter ibm mar Racht. -

Erschrecken wachte er auf; aber noch nicht belebert. Er seine ind bie Gestatten bes Threns zu tehen, umb sant aber made in seinen aufchauenten Schummer. Die vier Kebendigen trugen ben Teren: mit ihren Angeschierten bei das dilen vier Seinen ber Schon: mit ihren Angeschierten ber Schon in ihren Filigen in schwebeten sie nach allen vier Seinen ber Schopfung, vollbringend die Besehde Zehovabe. Fruriger Schweck rann in Serönen von ihren beruster, umd von der nichtes der wegen weren sie so bestände, das ihr in ihr von her eine fer beständt, daß sie nicht trugbete fe, die fie trugen. Gen wollte die mentschiede Schalt vok beiligen Wagene zu ihn treten, als plöglich sein Traumgeschied, verschwand, so das er noch unrubiger war, als er vorber gewesen.

Er winfete bie anichauenden Cngel ju ifen, umd der prespektiefe Schaf umfing ih jum brittenmale. Die Serarbbim ftanden da, junächt dem ftammenden Throne; aber ihre Kingeschiere waren verbert, verdeckt ihre Fifte, und ihr Gelang mas ihm umvernehmicht) bis Giene bereiten zu ihm trat und ihm mittelbig anredere: "Ilnd den Exteblicher wagest es, anichauen zu wolfen, was wir nicht anusthenn vermögen? Ge"nüge dich an dem Gesichte, das die die Zeäger des Throns
"gaden: dem auch die bist mitten unter ihnen." Er sprache,
und der Kulmmende erwachte.

Sen flog eine Mude vor seiner Lampe baher; sie wagte in bie Flammen, und sant mit versengten Gitebern nie ber. "Bar ich nicht febricht, "fprach er zu selbst, "bab, "mich ein Engel belehren mußte, wovon mich diese verbannte "Richte belehret?" — Er entsagte fortan ben Betrachtungen ber Seraphim, und ward bad, wogu ber Mensch bienieben erschaffen sie, ein arbeitenbes Lebendiges unter bem Thom.

### Der afritanifche Rechtsfpruch.

Mexanber aus Macebonien tam einft in eine entlegene golbreiche Proving von Ufrita; Die Einwohner gingen ibm entgegen mib brachten ibm Schaalen bar, woll golbner Mepfet und Grachte. "Effet ibr biefe Gruchte bei Euch?" fprach Mexanber; "ich bin nicht gefommen, eure Reichthumer gu fe-"ben, fonbern bon euren Gitten ju ternen," Da führeten fie ibn auf ben Darte, wo ibr Ronig Gericht biett.

Chen trat ein Burger por und fprach: "Ich taufte, o "Ronig, von biefem Danne einen Cad voll Spreu, und "babe einen anfehnlichen Schat in ihm gefunden. Die "Spreu ift mein, aber nicht bas Golb; und biefer Dann "will es nicht wieber nehmen. Sprich ibm au, o Ronia! .. benn es ift bas Seine."

Und fein Gegner, auch ein Burger bes Drte, antwortere: "Du fürchteft Dich, etwas Unrechtes ju behalten, und ich "follte mich nicht fürchten, ein foiches von Dir ju nehmen? "3d babe bir ben Sad verlauft, nebft Milem, was barinnen "ift; behalte bas Deine. Sprich ibm ju. o Ronia!"

Der Konig fragte ben Erften, ob er einen Cobn babe? Er antwortete: 3a. Er fragte ben Unbern, ob er eine Tod. ter babe? und befam Ja jur Antwort. ", 2Boblan," fprach ber Ronig, "Ihr feib beibe rechtschaffene Leute: verheirathet "Gure Rinder unter einander, und gebet ihnen ben gefundenen "Chas sur Sochzeitaabe; bas ift meine Entideibung."

Allegander erftaunte, ba er biefen Musfpench borte. "Sabe "ich unrecht gerichtet," fprach ber Ronig bes fernen Lanbes, "baß bu aifo erftauneft?" "Dit nichten," antwortete Mleganber, aber in unferm ganbe murbe man anbere richten." "Und wie benn?" fragte ber afrifanifche Ronig. "Beibe "Streitende," fprach Mlexander, verloren ibre Saupter, und "ber Chas fame in bie Sanbe bee Roniges."

Da folug ber Ronig bie Sante jufammen und fprach: "Scheint benn bei Guch auch bie Sonne ? und laft ber Sims "mel auch auf Guch regnen?" Alleganber antwortete: ",3a." "So muß es," fubr er fort, "ber unfculbigen Thiere wegen "fein, die in Eurem Canbe leben: benn über folche Benfchen "follte feine Sonne fcheinen, tein himmel regnen."

52,

## Alles jum Guten.

Immer gewöhne fich ber Menfch ju benten: "Bas Gott "fchicht, ift gut; es bunte mir gut ober bofe."

Ein frommer Beifer tam vor eine Stade, beren Thore geschloffen waren; Birmand wollte fie ibm öffnen: bungrig und burftig mußte er unter freien himmel übernachten. Er (prad : "Bas Gott fohtt, ift gut," und iegte fich nieber.

Reben ibm ftand fein Efel, ju feiner Seite eine breunen ber Ilnsichrebeit willen in berfeiben Gegend.
Aber ein Sturme neiftand und löfthe fein gibt aus; ein gebne
fame und jerrif feinen Efel. Er erwachte, fand fich allein und
prach: "Bas Gent fchett, ift gut." Er erwartete rubig bie Brorgmrobbe.

Alls er an's Thor tam, fand er die Thore offen, die State berwüftet, beraubt und geplündert. Eine Schar Rätze bet die Beier War eingefallen, und datte eben in dieser Wach bie Einwohner gefangen weggeführt, oder getöbtet. Er war verschonet. "Sagte ich nicht," sprach er, "daß Allies, was Gett, "hofelt, gut sei? nur sebn wir meistens am Rorgen erst, "warum er und Etwas des Abende versigter.

53.

# Drei Freunde.

Traue keinem Freunde, woein du ihn nicht geptüsset haft; an der Aciet des Gasinable giebts mehrere berseben, als an ver Thur des Kerkers. Ein Mann hatte drei Freunde; woen derschlien liedert er sehr, der driet, war ihm gleichgistig, ob dieser es gleich am redichfien mit ihm weinte. Einst word er von Gersche, gesordert, wo er umschuldig, aber hat verklagt war.

To the s

"für mich jeugen? Dem ich bin hart verflaget worden, und "der König gurnet." Der erfte seiner Freunde entschuldigte fich sogleich, daße er nicht mit ibm gefen fonne, wegen anderer Geschäfte. Der zweite begletiete ibn bis zur Thur bes Richtstuffe, dam dande er sich und ging zurück, aus Frurcht voor bem jornigen Richter. Der beitte, auf den er am wenigsken gebaute hatte, ging hinein, rebete für ihn, und zeugte von seiner Unschuld fo freudig, daß ber Richter ihn losließ und beschieft

### 54.

# Der frube Tob.

Seine liebsten Kinder ruft Gott fruh aus bem Leben, ebe ber Strahl ber Sonne fie flicht, ebe ber Wurm fie beruhret. Das Paradies ber Kinder ift eine bobe Stufe ber Berriichfeit; ber gerechtefte Fromme tann fie nicht betreten: benn feine Geele ift beffedt gewefen.

#### 55.

### Der Sag vor bem Tobe.

Ein Beifer fpricht: "Thue Bufe Ginen Zag vor beinem "Tobe." Weicher ift biefer Zag, und wer weiß, wenn er fterben werde?

Ein Konig ind feine Ancher in einer großen Robierie ein, figgte ihnen aber nicht bie Stunde. Die Alingen bereite ten und schmidten fich; benn fie fpracen: "Ge gebrich Richts "in des Königs Saufe; jeden Augendiel tom die Rochteit ber "Frie fein, doh twir gereifen werden." Die Karren der under den Knechten gerftereuen fich und fagten: "Es ift nech iange "bin, nud ehe der Ruf geschiet, "daden wir Isti genug. und "gunschlieben."

Plöglich gefcab ber Ruf; Die Geschmudten gingen gum Gefie; Die Narren wurden gurudgewiesen. Sie hatten Die Ehre fich seraubet.

Saiomo fagt: "Baß beine Rleiber immer weiß fein!" Much beine Sterbetleiber find weiß; bereite bich und fieibe bich in fie taglich. Sei weife einen Zag vor beinem Tobe.

## 56.

# Galz.

Rufchirvan, der Gerechte, speist einmal Ausschein Jahr eine Gerechte, speist Geben Gait Ausschlaften "Delet, "speach er, "Sais "Sun nächken Jause; doch bezahlt das Sais, "Mie?" sagten seine Diener, "großer Rönig, "Befümmert dich die Rieinigktei, das Sals?" "Aus solchen Rieinigktein, " speach Ruschirvan, "Ra aller Dame enspanden, der die Kertellen, "Ausschlaften einer einstellen, "Bus der der Ausschlaften, "Bus dem der der Ausschlaften einstellen, aus dem Lieinsten entsproffen;

Afein war der Anfang flets seden undelen Gewalt. Brach der König nur einen Abfel vom Baume des Ummen, hieben die Anchte sofort, nieder jur Wanzel, dem Baum. Eignete er fünf Gier sich jus sie nahmen ver Jennen ynnbert. Der Lähter entwick gie der die Einte verklich.

> 57. Die Luge.

3m Unmuth ließ ein Ronig Mugenblide Den Sclaven tobten , ber ibm miggefiel. Beraubet aller Soffnung, flief bergweifelnb Der Urme Laft'rung aus. Co greifet ber, Der nicht entflich'n tann, felbft in's fcarfe Sowerbt. "Bas fpricht er?" fragte ber Ronig. "Berr, er fpricht: "(antwortet ein berfiand'ger Dann am Ebron) "Das Parabies ift berer, Die ben Born "Besabmen, und bem Sterblichen vergeib'n!" .. Co fei ibm bann vergieben! fprach ber Rurft. "Richt alfo!" fiel ein Sofling ein, Monarchen Dug man die Mabrheit fagen. "Berr! er fcalt!" "Und batt' er auch gefcholten!" fprach ber Ronig, "Die Luge biefes auten Mannes mar "Dir nunlicher, ale beine 2Babrbeit. Gie "Befanftigte mein Berg; bu bringft es auf." Des Menfchenfreundes Luge in ber Roth 3ft ebler, als bes Menfchenhaffes 2Babrbeit.

58.

Der Sandelsmann.

Ein Raufmann, ber zweihundert laftbare Rameel' und Rucchte, Diener ohne Zabl, Und gablos Gut befag, nahm einft mich in Sein Saus, und fprach die gange Racht bindurch: hier bab' ich einen Laufbrief auf so biel Un Gelb, mit guter Burgicaft. Diefer ift Dein Sandelsfrenut in ber Zurfei; ich bente Dad Alexandrien aufest ju geben. Die Luft ift ba gefunt; mur furcht' ich mich Borm Meer bei Dagrib. Immer aber muß, Ch' ich jur Rube mich begeben fann, 3d bod noch eine Reife thun. "Bobin?" Sprach ich. 3ch führe Parthifcen Somefel jum Indus: benn ba gilt er viel. Seine Gefdirre bring' ich bann Burnd nad Griedenland; und Geibemena Bon ba nach Jubien. Mus Inbien Stabl nach Alleppo; aus Aleppo Spiegel Rad Jemen in Arabien; von ba Ramlet nach Perfien und andere mehr. - -Dann geb' ich meinen fcweren Sanbel auf, Und fege mich in Rub'. Run, Gabi, fage 11 Huch bu mir, was bu Gits geboret baft. "36 borte," fprach ich, "auf bem Relbe Gur, "Alle einer Rarawane Subrer vom "Rameele fiel und tobt am Boben lag, "Semanden fagen: Gines Menfchen Minge, "Die enge Soble, fullt nur zweierlei : "Gennigfamteit, und mo nicht bie, bas Grab.

# Parabeln von Arummacher.

59,

### Das Krofobil.

Run ergriffen fie Gewerber und Stangen, und bestättunten bas Ungefreter in feiner Schiffwohnung; fie errichteten Edugiveifern und Damme, und vollendern in wenigen Tagen Berte, die sie verfer ich nicht jugetrant hatten. Und so wurven fie ber innern verfosgnen Kraft sich berwigst, veldze in skiecen Zeiten die gewaltigen Ppraumiben und Spissalund gründete, und sie ersanden manche Kunst und manches Getätige, die sie noch nicht gedannt batten. Denn der Kansp mit dem Feinbestign werft und ftartet die schummernden Krafte bes Mentschen.

Aber noch fehlt es ben Rilanwohnern an Merkzeugen, um bas bepangerte Ungeheuer in feinen Rintben vollig ju befiegen. Sie founten es nur auf furge Beit gurudbrangen, und biermit begnugten fie fich. -

Allmäßtich aber verließ fie ber Eifer bes Miberftandes. Das lintfeir wuche und vernechter fich, auch murbe fein Murje felanger, je furchibarer. Da beichios bas thörichte und erschloffende Welf, das Arcfordi als Goutpeit zu verefrem. Dan nachte ferwillig ibm fette Defre, und das lingschuer ward machtiger als je, aber bas Bolf versant in Stumpffirm und Kreiabeit.

Chlich bricht ber überspannte Bogen, und ben Aprannen erreicht die Rache. Dirie nahm fich ber Berlaffenen an, und remulbigte fie burch ben Rund bes weisen Priesters ju neuem Rampfe. Bald erscholl das Gestade von bem Blute ber Erfchager uen. Schou begannen die Rimpfer zu ermisben, da ficher ber briefter und bas beberängte Bolf Dsiris um Julife an, und bie Gerschie ersberte hie Alenhofer zu ermisben, da fichere ber Priester und bas beberängte Bolf Dsiris um Julife an, und bie Gerschie ersberte hie Achen. Et fleines Beite Zegere daß gemannt, erschien an bem Ufer bes Rifferoms. Sehr, rief ber Priester, hier sender Dsiris end Julife. — Wiel spiele flooteft Durit end Dsiris end Julife.

Da autwortete ber Priester und sprach: Harre bes Lusgangs und vertraut ber höheren Machel! In ihrer Jand bermag das kleinste Mittel die größte Nech ju euben! — Die
Jahl ber schredlichen Kliumgebeuer nahm balb sichbartich ab.
Das Boll sig mit Benwuberung bem kleinen Zhiere ju, möbrend es in filler Emssteit ben Eiren und ber Brut bes Krofodils nachspriete. Allfo zerhörte es in kurzer Zeit die Keine
von hundert surchdaren Rittgeannen und befreitet das Land
von seiner Plage, was so viele Köpfe und Sande nicht vermech hatten.

Seht! fagte barauf ber weife Priefter, wollet ihr ein llebel vernichten, so greift es im Reim und in ber Burgel an, Daun wird ein Heines Mittel leicht bewirten, was spaterbin ein Berr nicht vermag.

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich Ichneumon ober Pharaonemaus.

### Das erfte und lette Lacheln.

Su, die Mutter ber Lebenden, gebar mit Schmerzen ihren weiten Sohn. Mehnlich ben limmen Beieren bed Felbes und oben Zeichen werschildere Empfindung lag ber Reugeborne an ihrer Bruft, und die Stimme bes Weinens und feine faugenden Lippen waren die einzigen Merknale seines schwachen Erbens.

So (prach sie und naunte den Anaben Abel, das heißt der Krauernde; und sie weinte über ibn eines Monden lang. Abam aber sprach: Weinen nicht, Mutter! Der Jerr wied es wolf machen und unser sich erbarmen.

Da erbarmte fich Jehovah der weinenden Mutter, und ber Engel des Paradiefes nabete unfichtbar, und berührte die Lippen bes Kindes auf bem Schooke ber traueruben Mutter.

Siebe! ba eröffnete bas Rnablein bie garten Lippen, und es ward ein Grübden in feiner Mange, und ber Glaug bes erften Rachelns schwebte auf feinem Angesiche, und feine Aus gen ichauten bie Mutter an.

Da erhob fich bie Mutter mit Freudenthranen, und rief ben Bater bes Anaben und reichte ihm bas Rind, und bas Kindlein lächelte auch zu bem Bater bin, bas zweitemal. — Der Bater erhob feine Stimme und fprach: Der here fei gelebet! Er bat unfer Arutern in Ferude vermandeft! Er bat unfer Arutern in Ferude vermandeft! Er bat unfer Kindlein erhöbi iber die Zhiere bes Felbes, die das Jaups jur Erbe neigen, und ihr Augsficht ist ohne Gefald min Mandell Meer des Anulis des Kingficht ist ohne Gefald wie bei Beten des Hintlig best die Beten, wie der Blied des Boten des Hern, und wie Evens Anulis, wenn Ferude und Dant ibe Perg erfüllt. Bobil une, unfere Angen deben das Feichen bes Perun gefeben, und Belei fie eine leben bige Gerte. Chweber es nicht über bem Anulis des Kindes, wie vom im Leng sein Dem eie Gestalt der Erde erneuert Beilig sei und betrate des Tags, wo der herr unfer And angeschen dar, und fein Rame sei erwig gedriefen! Also sageschafte

Alber Eva pflegte bes Rindes und fprach: 3ch habe bas Beiden Gottes an ibm gefeben, barum will ich fein pflegen mit Sorgfalt.

Und ber Anabe nahm ju an Weisheit und Ammuth, und Momm gab ihm eine herrbe, baß er sie weibere, und bie herrbe war sichen und groß, und eie Kammer liebten ben Jüngling; benn Abel mar freundlich und gettesfürchtig.

Rain aber gurnte in feinem Bergem, und es erhob fich in ibm ber Reib und bie Beebeit, bag Sehonah mit Abel war. Denn Rains Berg war bofe von Jugend auf, und ber Bere war nicht mit ibm. —

Und am Zage feiner Geburt brachte Abel bem herrn ein Opfer und weisete ibm von dem Erflingen seiner gerebe, und beifen Sers war voll Freude und Dantes. Aber Kain ergrimmte über seinen Bruder, und seine Geberde verftellte sich, und er schlig seinen Bruder Abel auf das haupt, daß er zur Erde auf. Und Kain hohnlachte über den Gesallenen und verließ ihn in seinem Blute.

Da famen ber Bater und die Minter bes Sanglings und fanden ben Erschlagenen, und Eva neigte fich über ibn und weinte febr.

Abel aber erhob fein bintendes Saupt und mandte feine Ungen empor gu den weinenden Aleitern, und ein holbseliges Lächeln umschwebte feine Lippen und fein Antlig. Run neigte er wieberum fein Saupt und gab ben Geift auf, und bie Geftalt bes Tobten mar freundlich. -

Da antwortete Eva und fprach: Ich, fo war bie Gefialt feines Untliges, als auf meinem Schoofe jun erfteumal fein Berg fich mir entfaltete! Beifet bas fterben, Abam, o bann ift ber Tob bes Gerechten mur bie zweite Entfaltung jur fcos neren Bluthe eines neuen Lebens! -

Alfo fprach bie Mintter ber Lebenben , und beibe weineten febr und legten Abels Leichnam in ben Schoof ber Erbe, und und bie gammer trauerten um ibren Sirten. Aber auf feinem Grabe blübeten bie Blumen bes Relbes.

#### 61.

## Samuel und Eli ober

# bas erfte Errothen.

Samuel ber Rnabe bienete bem Berrn ju Silob vor bem Briefter Gli, und mar angenehm bei Gott und bem Menfchen. Denn er bienete bem Beren mit reinem Bergen, und mar geborfam und nabm ju an Weisbeit.

Alber bie Cobne Gli, Sophni und Pinebas, maren bofe Buben; fie fragten nicht nach bem Berrn, und ibre Gunbe mar groß. Und fie ftanben eines Tages por bem Saufe ibres Batere Gli unter einem Baum, und Samuel ber Rnabe fanb unter ibnen umgartet mit leinenem Leibrod.

Aber Sophni und Dinebas rebeten bofe, unguchtige Worte

unter einander por ben Doren bes Rnaben.

Da errothete Samuel febr, bag fein Angeficht glubete, wie ber Glang bes Abenbs, wenn ber Zag fich geneigt bat. Alfo errothete ber Rnabe jum erftenmal. Denn er batte noch nie ein bofes Wort vernommen aus eines Menfchen Dunb von Jugend auf. Aber bie bofen Buben verlachten ben Rna: ben und bobneten fein, weil er roth ward ob ihren Reben. Und Samuel manbte fein Antlig und weinte.

Da trat Gli, ber alles biefes vernommen hatte, ju bein Rnaben und fprach: Dein Gohn, was weineft bu? -

Da autwortete Samuel: Deine Sohne hophni und Piuehas fifteren bofe Reben vor mir, ba bewegte fich mein herz, nub es trat mir eine feurige Gluth, ich weiß nicht wie, in bas Untlig. Und sie bobueren meiner.

Da marmte Eli ben Anaben Sammel und bergte ifn mit erbob feine Stimme und freud: ich, mein Gobil weine nur nicht und laft bir ibr hobnen nicht zu herzen geben! Da bift ber Ausermaßte vos gerrn; aber was mich an dir erfreux, abe erfüller meine Tecle mit Jammer über meine eigenen Kinder. "Dem sie haben ibre Bluthe in sich felhf verberbet, wie bermöcher sie femals gute Kriftige zu tragen?

Und Gii weinete über feine Sohne, bag feine Augen buntel wurben , nub fie ibaten ibm Richts, benn lauter Sergeleib. Aber Samuel erfreuete bas Berg bes Priefters Gii, und manbelte aufrichtig vor bem Serrn.

### 62.

## Die Pfirfice.

Ein Landmann brachte aus der Stadt funf Pfirfiche mit, bie fconften, die man sehen Gente. Seine Kinder ader schen biese Frucker jum erstemal. Deshalb vomberten und freueten sie sich sehen die fich sehe iber die schonen Arpfel mit den röthlichen Backen und garten Flaum. Darauf vertyelite sie der Batter unter seine vier Ausden, und eine refeste die Poutter.

Um Abend, als die Rinder in das Schlaftammerlein gingen, fragte ber Bater: Run, wie haben euch die schonen Repfel geschmedt?

herrlich, lieber Bater, sagte ber Aelteste. Es ift eine faucht, so fauerlich und so sant von Geschmad. Ich habe mir ben Stein forgsam bewahrt, und will mir baraus einen Baum erziehen.

Brab! fagte ber Bater, bas heißt haushalterifch auch fur bie Zufunft geforgt, wie es bem Lanbmann gegiemt! - Ich habe die meinige fogleich aufgegeffen, rief der Jungfte, und ben Stein fortgeworfen, und die Mutter hat mir die Buffte von der ihrigen gegeben. D das schweckte so sich und gerichmilit einem im Munde. —

Run, fagte ber Bater, bu haft gwar nicht fehr flug, aber boch naturlich und nach linblicher ABeife gehandelt. Fur bie

Minabeit ift auch noch Raum genng im Leben.

Da begaun der zweite Sohn: Ich habe dem Stein, den der flieite Bender sortwarf, gesaumett und ausgellohft. Es war ein Keun darin, der schwerte soft sieft, wie eine Plus, Aber meine Pfiesich hab' ich verfaust, und so viel Gelb dafür erhalten, daß ich, wenn ich nach der Stadt femme, wohl zwose zwosen webt.

Der Bater schüttelte ben Ropf und sagte: Ring ift bas wohl, aber — findlich wenigstens und natürlich war es nicht. Bewahre bich der Simmel, daß du fein Rausmann werbeft!—

Und bu Chmund? fragte ber Rater. — Unbefangen und offen antwortere Chmund: Ich habe meine Pfirfich dem Sohn unieres Rachbars, dem franken Georg, der das Hieber hat, gebeach. Er wellte sie nicht nehmen. Da hab' ich sie ihm auf bas Bert affetz, und bin binwegargangen. —

Run! fagte ber Bater, wer bat benn wohl ben beften-

Gebrauch von feiner Pfirfich gemacht?

Da riefen fie alle brei: Das hat Bruber Edmund gethan! - Edmund aber ichwieg fiill! Und bie Mutter umarmte ibn mit einer Thrane im Ange.

### 63.

# Die Lieblingsblumen.

Guftau, Jermann und Allwina, bie bilfemben Rinber eines Gutbefibere, wandetten au einem ichoem Friblingstage auf bas Beid. Die Rachigallen und Berchen fangen, und bie Blumen emfalteren fich im Thau nub in ben milben Strabe ein ber Morgenismue.

Die Rinber aber blidten voll Freude umber, und hupften von einem Bugel jum anderu, und flochten fich Blumenfrange.

Anch priefen sie in Liebern die Herrlichfeit des Lenges und die Liebe des allindigien Waters, der die Erde nit Gras und Blumen belfelder, und besaugen die Blummen von der Ross, die auf dem Strauch wächfet, die auf das Beilden, das im Berdorgnen blüber, und das Haldellunden, woran die Bienen fagen.

Co ericien ber Frühling bes Lebens und bes Sabres in lieblichem Bunde,

Darauf fprachen die Kinder unter einander: Laffer einem Zeben von uns sich ein Blümden wählen, das sein Liebtligs ist vor andern! Und sie freineten sich ihres Worfahes und sprangen in das Feld, sich die Liebtlingsblümchen zu sinchen, Dert, in der Lande fommen wir wieber aufommen! frein sie. — So wandelten die drei Kinder in Eintracht ihre vers siedenen Wigge, um das Schöne zu samment. Eine liebliche Wimmelfel;

Balb ericbienen fie wieber alle brei auf bem Wege gur Laube. Bebes trug einen vollen Stranf feiner gemabtten Lieblingeblumen in ber Sand. Alle fie fich einander erblidten, bielten fie bie Blumen bod empor und fauditen laut por Greube. Darnach traten fie in ber Laube aufammen und befoloffen einmuthig und fprachen; Rim foll ein Zeber fagen, mas rum er fich biefe gewahlt bat! Guftav, ber altere, batte fich bas Beilchen ertoren. Sebet, fprach er, es blubet und buftet in beideibener Stille awifden Moos und Salmen, und fein Wirfen ift fo verborgen, wie bas leife Rommen und Gegnen bes Frublings. Aber es wird pon ben Menichen geehrt und geliebt, und in iconern Liebern befungen, und feber tragt ein Strauflein, wenn er vom Relbe fommt, und nennt bas icone Beilden bas erftgeborne Rind bes Lenges und bas Blumden ber Befdeibenbeit. Darum bab' ich es mir ju meinem Blumden erforen. --

Alfo sugte Sustav und reichte hermann und Allwina einige seiner Blumen. Diese aber empfingen sie mit inniger Freude. Denn es waren nun auch bie Blumchen bes Bruders.

Da trat hermann hervor mit feinem Blumenftrang. Es war bie garte Feldilie, bie unter ben fublen Schatten bes 2Balbdens wachfet, und ihre Blurbenalodden wie Perlen

au einander gereist, und weiß wie Somentisch, erhotet. Schet, Prach er, diese Beimchen bab ich mir erwählt. Denn es ift ein Bild der Illischuld und der einem Sorgens, auch ver lindet es mir bie Liebe besten, der den Jonamen mit Sternen und die Ere mit Blumm geschrist, Banquis grebn von der Batrelled besten, in dem Alles lebet und pur geben von der Batrelled besten, in dem Alles lebet und werden von der Batrelled besten, in dem Alles lebet und werden von der Batrellede besten, in dem Alles lebet und wie der Betrelle der Alles fernen und werden der Betrelle von der Betrelle bei der Beime Lieben gesten der Betrelle von der Gereite gesten der Betrelle Beimen der Betrelle und Berechung. Und so ward das Stimmten gebeiligt.

Da som anch Alltwina, das fremme, liektiche Röchden, wit ihrem gefammelten Blumenfraus. Es var das Kaute, jarte Nergismeiniche. Seber, ihr lieben Nunden, sprach das holte Richen, die Blimden hab' ich an dem Röchlen geinden. Die glich wahr, fie glidigun, weit im beließ Erzenten am Himmel. mid spiegeln sich in dem Klaren Gewässen, und das Bäcklein stiegen und beisen von der bei der Beitrag bedien. Darum sie an die die Richtse in bei Reitrag bedien. Darum sie an and bei ein ber Kiebe und Särklichteit, und ich das 'es mir zum Liebeing erforen, und ze'e ernch Beiten. So gab sie eb me Brittern mit einem Rus, und die Brüder danften mit einem Rus, und bie Brüder danften mit einem Rus, und bie Brüder danften mit einem Rus, und sie Schwerze lächelten dem lieblichen Bunde der Inschale.

So waren die Lieblingeblumen erforen. Da fprach Allwina: Wir wollen in zwei Kranze fie flechten, und ben lieben Aeltern fie weiben.

So flochten fie gwel Krange von den fconen Blumen, und trugen fie gu den Meltern, und ergablten ihr ganges Beginnen und die Wahl ibrer Blumen,

Da freuern fich die Meltern ibere guten Rinber und frachen: Em ielicher Renug! Seich, Infighal um Berfcheiberie in einander berfchlungen! Sebet wie bas eine Blumden bas andere bebet und berfchener, und so bilben fie gemeinsam bie fobmie Blumentene!

Uber es fehlt noch Gine, antworteten bie Rinder, und ber frangten mit gerührter Dantbarfeit ben Bater und bie Dutter. Da wurden die Acteern bewegt vor Freude, und umarmten die Kinder herglich und fprachen: Ein folder Rrang ift boch herrlicher, beim Fürftenkronen!

### 64.

## Die Blumenlefe.

Die jarte, umfonlisse Merche batte ben schönften Eheil bed Frühlings auf bem Rrantenbette ungebracht. Alls sie nun genaß und vieder Krüfte genaun, redere sie von den Blumen, mid fragte, ob sie auch so sicher ist von den Blumen, nind fragte, ob sie auch so sicher in den ben Blumen sich aber sie fichten bei Kauten sieh, aber sie fromit abe beit binaussgehen, sie zu pflüden. Da nahm Erich, der Weinlich jum Mutter: 3ch will sie die sofihiern des Festede beingen! Umb so ging er hinaus in das Gestlee, um erstennal: bem so ging er hinaus in das Gestlee, um erstennal: bem so ging er hinaus in das Gestlee, um erstennal: bem so ging er hinaus in das Gestlee, um erstennal: bem so ging er hinaus in das Gestlee, um erstennal: bem so ging er hinaus in das Gestlee, um erstennal: bem so ging er hinaus in das Erich et das det er in sicht verlassen wollen. Sest das iden als iet der Frühling nie so schollen. Denn er sach und empfand ihn mit einem frommen nub liebesofen Fergen.

Der frobliche Rnade litef bergauf, bergab. Ihm ihn ber fangen bie Rachtigallen, fammeten bir Bienen, flatterten bie Sommerbögl, und pu feinen Fiften bliptene bie foonfigen Blumen. Er aber ging und fang, und hüpfte von einem Biege i jum anben, von einer Blume jur nunberen. Seine Seefe war so heiter, wie der bentau Simmel inder ihm, und fein Kings glangte, wie ein Webrufein, bas ans Feifern quille. Endlich war fein Körden voll ber fobirften Blumen, und bein barüber lag ein Rrang von Felderbereren, wie Perlen an einen Gradbalm gereibt. Echdento blitter ber gliftliche Knade in fein volles Kördenen und lagente sich auf weichem Moof im Schap werden und lagente sich auf weichem Moof im Schap ber Frührings und taufenhölliger Wlisten, und horchte bem Wechstelgefang ber Rachtigallen.

Aber er hatte' fich mube gefreut. Selbft ber Bubel bes Belbes und bas Lied ber Rachtigall foldferten ibn ein.

So lag er neben feinem vollen Korbden — felbft ein lebenbiges Bild ber finnlichen Freuden, deren Genuß ibn erichopft hatte, und ihres Berweltens.

Rubig schlummerte der holbe Anabe. Siebe, da erhob sich am Himmel ein Gewitter. Dunfel und schwiegend jeg das Gewölf herauf; Bigie leuchteten, und die Stimme des Dounces tönte immer naher und lauter. Plößlich braufte der Winde und erwachte. Bind in den Aeften der Eiche; da erschwach der Knade und erwachte. Bings umber-fah er den glimmel von drohenden Wolken erfallt; tein Gomenstrads-erkenderte das Fetch. Seine merachen folgte dat ein befriger Donnerscholog. Der arme Knade fand wie bestudt von defenn Verfele der Dinge.

Cobn ber Freude, bift bu ficherer auf beiner froblichen Bahn?

Schon rauschten bide Regentropfen durch das Laub der Liche, da raffie der erschoredene Rande sein Ködichen auf ind emisso. Das Kewitter von ider seinen Jaupte. Negen und Sturm nahmen überhand, und der Donner rollte schredlicher; das Rasser ihreime aus seinen Locken und von seinen Schoftern. Raum vermochte er seines Wags gu vondelt, Wösplich sagte ein heftiger Winderd Robert in der Jand des Randen, und zersteute alle seine sorgsam gesammeiten Blumen über das Felb bin.

Da enftellte fich feine Geberbe und mit jarnendem Unmuth schleuberte er nun auch bas leere Rörbchen zu seinen Fußen auf ben Boben. Saut weinend und burchaftt erreicht er endlich bie Wohnung seiner Aelteen.

Weiser Sohn ber Erde, ift dein Unmuth und die Gestalt beines Zurnens lieblicher, wenn dir ein Wunsch verfagt ward, oder ein Plan mislang?

Balb verjog fich des Gewirter und ber Simmel Udere fich wieder auf. Die Wögel beganner von neuem ihre Lieber, ber Landmann seine Arbeit. Die Luft war reiner umb füßer geworden, umd eine süße Ruse berichte im That mod auf ben dingeln. Dem neugeränkten Gefile untquol Schäftung und Bodigeruch. Alles ichien erneuet umd verzigungt, als fame die Rabut so eben ger aus den Jahren ihres liebewellen Schöften for dem erft aus den Jahren ihres liebewellen Schöfters, umd die Bewohner des Fethes bildren mit dansfarer

Frende ju dem fernen Gewolf empor, bas ihren Fluren Ger ann Bud Gebeiben gebracht batte.

Sturme verfüßen bie Luft; aus bnutelm Gewölf fleigt bes himmels Segen bernieber. Den Sohn ber Erbe bilben Leiben und Rampf, bag er bie Frucht ber Beredung in fich resenae.

Balb ledte ber beitete simmet ben verschendern Rendern von ureum in bod Geffile. Berdemt iber einen Ummuth ging er in ber Stille jurüd, fein hinmeggenvorsense Körden wie ber aufzuluden und es mit friiden Blumen ju füllen. Und, er tiglete ich neubelete. Der Joud ber fülferen Luft, ber Gernet bei Fiches, bas Laub ber Baume, ber Gefang ber Ralbes, Alles schien nach bem Gewitter und requiserneben Regen ihm doppelt schön. Und das beschännebe Bruntstein in derbeitern und unrechten Under feine Freude fanster und beschierten. —

Die Freuden der Erbe bedürfen der Burge des herben Bechfels ju ihrer Erhaltung und Beredlung. Gin Beweis ihrers irbiiden Meiens.

Noch lag das Körbehen am Abhang des Högels. Eine Bromberfaube dare es juridgehalten und gezon die Geroalt bes Winder gefchügt. Dankfar blidte der Anabe die Etaube an und löfere das Körbehen. Aber wie froh war fein Erfausnen, als er um fich der fohaute. Das Feid glängte wie ein Gerennehimmel. Der Kegen hatt eauffen friefe Blidten bervorgelockt, taufend Anospen geöffnet, und auf den Blättern periken Thautentopfen. Erich aber schwärmte umfer, wie eine emige Kiene und pflückt.

Da neigte sich die Sonne jum Untergang, und der frobliche Rnade enteilte mit vollem Körben jur Deimach. Bie
aussichte ibn eine Blumenschag und der Verlenfraug feiner frisch gesammetten Erederern! Die untergehende Sonne umstrachte sein freundliches Untlig, während er beim wandelte.
Mobr noch freundlicher glänzte sein Ange, als er den Dank und die Freude seiner glänzte fein Ange, als er den Dank und die Freude seiner glänzte Schweiter vernahm.

Richt mabr, fagte bie Mutter, bie Freuden, die wir Unbern bereiten, find boch die fconften?

### Der Bein.

Buf ber bertiden Anfel Thios lebte in alere Zeit ein ebeigefinnter Mamn, ber ans bem Lande Affen berüber gefommen war, und fich bafelbe eine Wohnung erbaut hatte, nicht fern vom Geftabe bes Meeres. Mich hatte er hier an ben fomigen Bhiefin Meinrieben gepflanz, bie felbilde Frucht feines Baterlandes. Diese wuchfen fichnen, als er gebacht, und brachten ben herrlichen Wecht, ben men Offertwein nennt, ben scholen, ben ihn die Suffen ergenen.

Der Mann ober, — Philon bieß fein Rame — war fromm unb liebet ber Breffieden. Defhalb dacher er bei fich felbft, wie er bem Unfichtbaren, ber die Erde befruchtet und die Menichen ernabert, feinen Danf beingen möcher, für die Ferrickie Gabe der Meines wir den be bei figen Ergen feiner Abeben.

Da fprach er: Er hat mir Gutes erzeigt und mein herz erfrent, ich will wiederum anweren Menicon Gutes ibun und ich Berg erfrenn. Das mochte wohl ber beste Dant fein, ben ich bem Wefen, bas Richts bebarf, zu beingen vermag.

So fprach er und that alfo, und erfreuere und labte bie Kranten und Traurigen ringe umber, und bie Fremblinge, bie au ibm famen.

Und bie Aranken und Traurigen priefen die Kraft bes Belines, und fagten: Es ift eine Gabe Gottes! Aber höber noch priefen sie die Gute und Bobithätigkeit des Mannes. Dem fie forachen: Er ift ein Mann Gottes!

Eines Zoges war ein Sturm auf ber See, und bas Meer ging boch und braufete. Da schrankte in der Ferne ein Schiff, und die Schiffer sitereten und jageen vor der Gemalt des Sturmes. Philoso aber fand am Gestade voll Einst und Wilteld. Denn der Sturm nachm überhaud, und das Schiff tried gegen die Insel Ebios. Nings umber aber waren viele Nippen unter dem Meer. Da tried das Schiff gegen die Kippen unte best mittel entwei und ward verfchungen von den Wellen. Aber die Schifferter ertetten sich und schwommen auf Bertitern, und die Westader warfen sie an das Gestader war der Schiffser und der Schiffser und von der Steuernaum waren blutrünstigig kirt ert Schiffser und der Schiffser und von Steuer der Schiffser und von der Schiffser und von Steuernaum waren blutrünstigig

an Saupt und Gliedern, benn bie Wellen hatten fie gegen bie Relfen geworfen.

Da gebet Philon, sie in fein Sause ju tragen und gog Bein und Del in ihre Wunden und erquidte sie mie bem ätieften und bedfen Saft seiner Richen. Und sie begannen ju genissen und ichtummerten. Denn die Kraft bes Weines fährte und erquiste sie.

Bu bem Schiffevolt aber fprach er: Gebet auch ihr jest binein in meine Mohnung, auf baß ibr erquidet werbet. Und feinen Dienern befahl er, ihnen Brod und Wein zu reichen. Und es geschach alfo.

Darauf führte Philon bie Ellem bes Schiffe, reifende Ghaten bes weifen Pothogoras, unter die Eitronen und Palamen feines Gurtens, umb labete fie mit feinem Wein. Und als ihr Berg erwämet war, öffurten fic ihre Lippen um fir erbeten von Gott, von ber Befinmung be Prinform umb bem unfterklichen Wein, wor er erte, und fimmten Lobgifunge an; umd ihre Eretan fossen in einauber flieft umb einen fosstigen Trant bilber. Ge safen fie bei den fefrangen Reiche, umb ihren Schaft der Berren in einauber flieft umb einen fosstigen Trant bilber. Ge safen fie bei den befräugen Reichen, umb ber Abendfern erhob sich fiebe iber ben befräugen Reichen, umb ber Abendfern erhob sich

Da erchoel plessisch ein Geröfe aus der Wohnung ferüber und ein lautes Gefchrei vieler Simmen. Da sprang Philon sammt den weisen Manuern auf, und sie liefen sincin und erschrachen. Denn die Kraft des Wedines hatte die rode Gemusbaart des Gofffenoles aufgererg zum chrestlichen Etreite. Sie hatten die Wohnung des wohlschätigen Mannes und sein hausgerächte geetrammert und die friedhamen Becher des Weind in Walfen verwandelt. Die Erde triefte vom Blut der Erichgemen und Berwundeten und das Haus erscholl von wutsigem Getofe.

Da ergeimmte Philon in seinem Geiste und fprach: 3 fer Freiler, ift diese ber Dant für meine Güte, womit ich a von dem bem berrichen Gerteint gereicht habe, das ihr so sich ich sich entweiher? Wannbeit gurief zu den Bluthen des Merces, welchen ihr ahnlich sein wie de des gewereren fen bent feit ich wie den ihr die in der den der gewereren baden ficht würdig, unter meinem Dache zu wohnen, und der beställichen Gottesagde zu geniefen! — So fprach er, und war fie hinaus in die finfere Racht. Die Alindern aber führte er hinein und bewirtigtet fie tofilich, und verpfligte fie, und erhob ben funfelinen Reich und fprach: Wir mollen nicht ber bertiche Gabe Gottes ben freselnben Riebrard entretter Rentfloen entgelten laffen.

Much bie Conne, Die bas Bemache ber Reben erzeugte und beren Blang aus ibm bervorftrablt, wenn fie auf Mober

fceint, brutet giftige Dunfte.

So migbrauchten auch bie Menichen bie himmlische Weisheit, die ihnen gum Troft und gur Freude gegeben ward, gu Sammer und Blutvergießen. Aber ben Beisen bleibt fie ein Baum bes Lebens.

### 48

### Das Raturvolfchen.

In einer von Gebirgen umschloffenen Gegeub des Landes Mifen liebte int leine Bolltden in Cinsfat und mit wenig Bediffnissen. Ginst war vor den Berfolgungen der Benannen der Erde ein Familiensamm bierder gestüdete. Dieser harbet des diener Intentit um die bierte gestüdete. Dieser harbet des die die Bediffe fach der Bediffe fach in ben welcher Chefalt, und wie es wirke, davon wusten fie Bicks. Doch verechten sie den Ergistunger dus Erden Gott. Denn sie tranken aus seiner Faluth; umb der Etrem war das einzige Wasser

Pissich schwellte ber Schne ber Bergluppen ben Strom an, so daß er das Thal erfülke, und Menschen und Hitten mit sich sort rift. Da gitterten sie vor ibrem Gott und sprachen: Er gürnet wider uns; auf, lasset uns, sodal sich sein Jorn abernald ergebt, ibm unser Heureries weichen! So sprachen sie, und beschlossen, sohald ber Srom wieder anschwellen werde, um ihn zu werfahnen, ihre zinngsen Rinder in seine Kluthen zu werfen. Die Keltern weinten und erwarereten sitternd ben Tag des Opfers. So zestörte der Alberglaube die garteften Empfindungen in ihren Peren. — Der Tag des Defres erschlen, die Actienn brachten weinend ihre Kinder, Da trat ein Fremdling zu ihnen, den nannten sie Rado, das beist: Sohn des Meers. Diefer sprach: Wollt ihr zu dem Bösen das Schlimmste fingen! Bekämpft den Strom! Weber das Bölfchen fauute und wich zurück. Mande sagent:

sime Der Frembling aber trug eine Leier in feiner Jand. Er griff in die Saiten umb sang. Da versammelte sich das Bildt, den um-thn ber Saiten umb kang. Da versammelte sich das Bildt, den um-thn ber Seibrige. Dier riffen sie Felfen ben Thum Lie fahmen ben Trom. Da fahmol ber Schne feine Gebrucht der ver braufet gekändigt einem Schanten bahin. Die Menschen flaunten und rieften Schanten bahin. Die Menschen flaunten und rieften. Der Sohn bes Meerer ift Gott! Er aber lächette umb sprach: Dann seid ihr alle Gott! den babt ihr nicht burch eure eigen Rraft nur nicht. Erfersch um übet, was in euch liegt, dann werber ihr anfangen, Gest zu erfennen.

Unterdest wurde das That, obwohl sie Gott nur wenig ertaunten, immer dooner und berritder an Genachsen und Arftichen, und bas Bolifden wer glüdtlich in Ginfalt. Alber es vertengte sie sehr, den Unbekannten zu schauen, und sie sprachen zu dem verleien Mann: Mache und ein Bilbins, webei wer seiner gebenten mögen. Denn er sommt boch nicht hernieder! Da lächeite Dabo und ichniete ein feines Bilbnif von menschlicher Geftalt, und fie ftellten es in ein Gezelt nub nannten bas Gezelt Daus Gottes. —

Run borten sie auf ju fragen, wer und wo Gott fei. Denn sie hielten balb bas Bilb für Gott felbft und legten ibm töftliche Speisen vor, und aften und tranten. Also erniedrige ten sie das Hodift und badurch auch sich sielb, allo erniedrige

Diefes verbroß bem weifen Frembling und er trat berbor und fprach: Wohlan, febet ob biefes ber machtige Unbefannte fei! Run marf er Reuer auf bas Gegelt ihres Gottes und es verbrannte ju Miche fammt bem Bilbnif! Da rief bas Bolf: Das Bilbnif ift es nicht! - und fie fprachen bon neuem: Bo finden wir ibn? Da fagte ber Frembling: Cebet Die Baume und Pflangen machfen und bluben in filler Schonbeit, und die Erbe gebiert Allerlei, benn es umwehet und erquidt fie ein unfichtbarer Dbem bei Zag und Racht. Rennet ibr noch nicht bie Geftalt und bas ABefen bes Deine, ber Berg und That nud Menfchen und Thier erfüllet?! - Da rief bas Boltden: Run wiffen wir ce, fein Ram' ift Dbem! Er umfdwebet bie Erbe und wohnet and in ber Bruft ber Deniden und Thiere! Aber ber weife Dann autwortete: Grubelt nicht um Ramen und Geftalt, fondern feid wohltbatig unter einander, wie ber Sauch, ber Alles burchftromet. Dann wirb ber Unfichtbare fich felbit end nabern!

Darauf erfoß, fic unter bem Bolichen ein Mann von fleger und urleificher Gemutibeart zegen ben Frembling. Denn er hafte biefen, weil bas Bolf feine Weisscheit verehrte, und sie nannten ibn Zalmi, bas beifet: ber Duftere, benn er emfernte fic von ibnen mit finferem Muschen.

pichtich aber refisien in dem Thol ein furchatres Unther, das aus der Ferne über das Gebirge tam, ein zotiger Löne, der Thiere und Menichen aussel und dann mit diusiger Wähne in seine Aufst zurück tehert. Die Bewohner des Kales meinten, es sei ein böses nuterierssiches Wessen, und dere darzugen sich in ibre Hitten. Aber der weise Nann sagter: Wir mussen dem dem der Wicklemen dem Ungeheure begapnen, und des hinauf an der Espise des Wölschens. Als sie num der Wohnung Zalmi's sich anheten, da trat dieser derer und höhrerte Racho und sprach pie

bem Bolt: Er wird euch fein in ben Rachen bes Unthiere fusren, bag er ener weniger mache und ench beffer beberriche. Er fieht mit bem Unbold im Bunde! -

Der weife Fermelling ichwieg, aber bem Bolf warb bange. Ihreteft war Jaum's Golleich ibnaus gegangen frem von ber Sütte, und Jalmi liebte ben Anaben iche, Giche, ba tam ber Löne aus bem Walbe umb brillte, und bas Belf entigete ich ich wie wich jurid. Der Löne aber fuhr auf bas Knablein mit offnem Buchen und ledte ben Bart, nut Jalmi fammt ber Butter ber Juribes fanben von fern und rangen bie Safnet.

Die trai Maho bem wuthenden Thier entgegen, schung in auf das Japet, baß es taumette, und umsigfier es also mit feinen Armen, baß ibm ber Gesift auffuhr. Und nun trug er, obwohl ermattet und blutrinftig, bas gerettet Schnlein unt feinem bitteren Bibersachen. Da warfen sich ber Batte und bir Mutter bes Anaben anf ihr Angefich und weinten und sprachen: Bir find nicht weinten und sprachen: Bir find nicht werth, unsere Angen vor bir aufubeben!

Da trat das Bolf bingu und wolfte ben Bezwinger bes Sowen andeten und frach: Bift du ein Menich, ober ber Unifichoare in Menichengeftalt, daß bir seiche Gitte an beinem Feinde erweifeft, nub bein eigenes Leben verachteft, um Gutes unt bun? Mass ist bas?

Da rief bas Bollden: Jest feben wir mohl, baf es nicht ber Bohnung, noch bes Bilbes und Ramens bebarf!

Und fie verehrten von der Zeit an den unsichtbaren Geift durch Glauben und Liebe in findlicher Einfalt, und die Augen wurben ihnen immer mehr aufgerban. Und sie fragten nicht fere ner: ABo und von welcher Gestalt Gott fei.

#### 67.

### Der Mann und bas Beib.

Alls ber Stammvater des Menschengeschliechts und sein Webendigen, ben lieblichen Garten Ben verlassen, der Angeleichte Betrach ber berichfen hateren, ertaueren fie viele Zage lang und fprachen unter einandert: Mie wied nun unfer Wannel sein auf Erben, und wer wird uns leiten? Darnach traten sie zu bem Cherub mit dem Kammenden Schwerdt, der den Garten Grei berwahrte, und Ba lefente sich ihren fahr ihren f

Abam aber fiebete und fprach ju dem Cherub: Ach! es werben nun nicht fenner wie vorfin die Bemochner des himmels mit uns wandeln. Denn wir find unheilig worden, weit wir gefündigt hoben. Darum bitte du ben Schöpfer der Welten für uns, baf er von dem Engeln, feinen Dienern, die die Gestime in ihren Kreisen stieren, einen hernieder sende, uns un leiten auf richtigere Babel.

Da antwortete ber ernfte Cherub: ber Menich hat fein Gestirn in sich seiber, bas ibn, obwohl er gefebt hat, über bie Sterne und Sonnen erhebt, bie am himmel wandeln. Ihm felat!

Da fiehete Abam von neuem und sprach: D gieb bn, tieffinnender Diemer Ichooahs, und ein Bild, auf wechdes wir foduren und bem wir soggen, damit wir nicht von neuem unfre Bahn verfeblen. Denn einmal vom Guten abgewichen, verschiefter sich unfer Aug' und Der leicht bem Licht und ber Timme bes Inneen. Ge jeige du uns benn ein Lieb, bem unfer Wandel gleiche!

Da fprach der benkende Cherub ju Abam, bem Manne: Als der Ewige bich aus bem Staube bildete, und im Strahl bes Morgenlichts ben Obem bes Lebens dir einhauchte, ba erbohft du bein manniches Haupt gen Himmel empor, und dein erfter Blick war auf die Sonne gerichtet. Wohlan dennt, sie sei das Bild deines Wandels! Die freudigem Antilis bereitt sie die hobe Laufdahn und beginnet the Aggewerf. Sie weicht weder zu Mcheften, moch zur kinfen. Licht und Segen berberitents wandelt sie einher. Sie lächelt bed Stutme, der unter ihren Füßen brauft, und trist mit schönerem Antlis aus vom sie ambällenden Gewölf hervor, und im Glanz ihrer Herrichte ihren für ihrer fegenreiche Herrolden, Ernste Mann, sie fiel Werfeld deutse Kannels auf Erden!

Co fprach der Cherub, und der Cohn des Staubes neigte fich vor ihm und verftummte.

Da trat erröffend bie holbe Mutter ber Kehniben gu ben bimmlischen Boten, und fiebete mit lieblicher Stimme: Ach, auch mir, du beliger, ein Bort bes Troffes und ber Lebre! Bie vermöchte bas fowache Weib zu bem hoben, glanzenben Gestim bes Tages empor zu schauen, und in seiner Bahn zu wandeln?

Go flebete Eva, und ber Cherub erbarmte fic bes garten Beibes und fprach mit ladelndem Untlig: Ils ber Allautige bich bilbete , und im Glang ber Abenbroibe ben Dbem bes Les bens in beinen Bufen bauchte, ba blidteft bu nicht jum Sims mel empor, fondern bein Muge rubete auf Ebens Blumen und Salmen und auf ben buftenben Stauben und fruchibelabenen Baumen bes lieblichen Thales und bem riefelnben Quell, ber burd fie bat in flieft. Go fei benn bein Berten gleich bem fillen Manbel ber mutterlichen Erbe! Dbne Gerausch und blenbenden Glang manbelt fie ibre rubige Babn. Still und unbemertbar bringt fie Grafer, Salmen und Baume, Quellen und Bachlein aus ihrer Fulle berbor; leife und unbemertt pflegt und ergiebt fie in ihrem Coook ihre Rinder jur Bluthe und Frucht, und ihre eigne Coopfung ift ihr Comud! Bartes Beib, fie fei bas Borbild beines 2Banbels auf Erben. Und ener Bund, fprach ber Cherub, Dann und Beib, er fei ber garte Bund ber himmlifchen Lichter!

So fprach ber Cherub. Und es erhob fich ein fanftes Saufein bon Gben ber, und ber Geift bes herrn war in bem Saufein , und jeugte ben Worten bes Cherubs,

Abam aber und Eva, fein Beib, warfen fich auf ihr Antlig und beteten an, und Eva gitterte fehr und weinte.

### 68. Das Gebet.

Cornelia war die Freude und der Stol, ihrer Altern, Dem fie war ihon won Gestat, wie ein Richftendt, und ihre Mangen blüdern, gleich ber jungen Wose, wenn sie jum erstenmal dem Thaue sich öffnet. Dazu war ihre Seele so fill und flar, wie ein Frühlingsmorgen, der ihrer dem blühenden Eddern ichwedet, und ben freibliche Kas gerfühdet.

Roch hatte Cornelia bes Lebens Ernft und Miche nicht ere kannt, und bie Zage ihrer Jugend waren beiter. Aber siehe, da ertrantte die Mutter, nachdem sie ein Knäblein geboren, und sein ba darnieber viele Zage lang, und ermattete sehr; ben do Fiele abo da sei ehr bei Gine gerritten. Da burchwachte das Mägblein die Rächte an dem Bette der franken Mutter, und labte sie und ben delte der franken Mutter, und labte sie und wandelte um sie ber mit leifer Sowzsfalt und verbaltenen Kenaften.

Und am fiebenten Tage wurde das Fieber heftiger als guvor, und es war eine Stille im Rammerlein und ein heimliches Weinen. Denn ein Jeglicher glaubte fie bem Tobe nabe.

Aber mit ber Racht tam ber lang erfehnte Schlummer, und erquidte bie Mutter, und bas Leben tehrte gu ibr gurud. Und Cornelia faß am Bette und hörte ibren Dbem bie gange Racht und ibre Seele war angilitch in hoffnung.

Alls nun der Zag erfchien, ba sching die Mutter die Augen auf und sprach: Mir ift wohl, ich werde genesen! Und fie af und trank und schlummerte von neuem,

Da ward es dem Mägdlein wunderlich im Herzen vor Freude. Und Cornelia ging leife aus dem Kämmerlein, und hüpfte hinaus in das Hetd. und hieg auf einen Hügel zur Zeit der Dammerung. Dier stand sie, demegt von mancherlei lämpfruden Gefühlen des Schmerzes und der Hoffpung. Da stieg die Morgenröhe empor und umstrahlei her Antlitz, und Cornella gedachte des neuen Lebens der Rutter nach dem ers

quidenbem Schummer, und der Angil, die fle empfunden. Alee fie vermochte nicht langer die Julie der Empfindung im Jerarn ju fassen, fie fnieter nieder auf die Blumen des Jugels, und neigte ihr Untils, und ihre Thennen vereinigten sich mit dem Zhaute des Jimmels.

Darauf erhob fie ihr Saupt und fehrte gurud in die Beimath und in bas Rummertein ber Mutter. Und Cornelia war fooner und lieblicher, als gubor. Denn fie hatte mit Gott gerebet.

#### 69.

Abam und ber Cherub bes Paradiefes.

Alls Albel in seinem Blute lag, und Abam bei dem Er-schaenen finde und weinte, da trat der Ehrub vie harbeises au dem Bater des Archschaesselbeises un den Bater des Archschaesselbeises und felle schweigend sich ueden ibn, und feine Sittene war ernft. Abam aber erbob fein Angelicht und sprach: In das in Bild des Geschlichte, das aus mir entspriessen wiede Und wied je wieder Bruderblut, von des Bruders Hand vergossen, die Erde bes sieden?

Der Chernb antwortete: Du fagft's! -

Ach! mit welchem Ramen wirb man benn bie foredliche Ehat benennen? fragte Abam.

Mit einer Thrane im Muge antwortete ber himmlifche: Rrieg!

Da ichauberte ber Bater bes Menichengeichlechts, feufsete und iprach: Ach, warum mußte benn ber Gerechte burch bie Band bes Ungerechten fallen ? -

Der Cherub verftummte.

Abam aber fuhr fort in feinen Ragen und fprach: Was bleibt mir nun in meinem Zammer auf der blutbestedten Erde? ---

Der Cherub antwortete und fprach: Der Blid nach Dben. -- Darauf verfcmand er.

Mam aber fiant bis nach Sonnenuntergang. Und ale bie Sterne aufgegangen waren, ba breitete er feine Urme em-

per gegen Orien und den Magen, und rief: D ihr gidnigenben Rudchter an dem Throne des Himmele, vonarum vannbeit, ife se (chweigend? Darf ein Gereftlicher den Laut euere Gimme venehmen, o, se redet von dem Lande, das sensierist ift, und von Abet, dem Eschieben!

Da ward es noch fiiller rings umber, und Abam warf fich auf fein Antlig und betete. Und er vernahm in feinem Bergen ein leifes Mort: Giebe, Abei, dein Gobn, lebet! -

Da ging er getroftet von bannen, und feine Seele war fill und voll Wehmuth.

#### 70.

### Die fieben Rindlein.

Eim frühen Morgen, als die Dammerung aufging, erhob fich ein frommer haussater mit seinem Weise von bem nacht- ichen Lager, und sie banten Gott fur ben neuen Zag und bie Giefrung bes Schlimmeres.

Das Morgenroth aber ftrabite in bas Rammerlein, und fieben Rinblein lagen in ihren Betten und ichliefen.

Da faben fie die Rindlein an nach der Reibe, und die Mutter fprad: Es find ihrer fieben au der Zahl! Ach, es wird uns bart fallen, fie ju ernaften! - Alfo feufste die Mutter. Denn es war eine Theurung im Lande.

Der Bater aber lächelte und fprach: Siebe, liegen sie nimb folimmern alle sieben? Und haben rothe Mangen allymal, und es fliest auch von neuen des Moogenroch über sie her, daß sie noch schöner erscheinen und wie sieben blübende Röckein... Rutter, das jeuget uns ja, daß Er, der das Moogenroch schaft und den Schlaf sendet, getreu ist und ohne Mandel.

Und als fie nun ans dem Kammerlein traten, da ftanden an der Thure vierzein Schnie in einer Reihe immer fleiner, je swot für ein jegliches Kindlein. Da fab die Mutter fie an, daß ihrer so viele waren, und sie weinte.

Der Bater aber antwortete und fprach: Mutter, mas weinft bu? Saben fie boch alle fieben die runben und mun-

tern Fußlein empfangen, wie follten wir deun um die Sullen und angftigen! Saben boch die Rinblein Bertrauen zu uns, wie follten wir es benn nicht zu bem haben der mehr vermag, als wir bitten und verfichen.

Siche, feine Sonne tommt! Bohlan, lag uns auch unfern Zagelauf, wie fie, mit froblichem Untlig beginnen!

Alfo rebeten fie und wirften, und Gott fegnete ihre Arbeit, daß fie genug hatten sammt den Rindern. Denn der Glaube erhebet das Berg, und die Liebe gemahret Starte.

### 71. Die Renc.

Ein Landmann hatte mit eigenen Sanden eine Reihe ebler Doftbaumden gezogen. Bu feiner großen Freude trugen fie bie erften Frudte, und er war begierig ju feben, bon welder Urt fie fein möcken.

Da fam der Sohn des Rachbars, ein bofer Bube, in den Garten und lockte den Sohn des Landmanns, also daß fie hingingen und die Baumden allesammt ihrer Früchte ber raubten, ebe benn sie völlig gereist waren.

Alls nun ber herr bes Gariens bergutrat und bie tablen Bammden erblidte, da ward er fehr bekimmert und rief: Ach, warum hat man mir das gethan? Bofe Buben haben mir meine Freude verdorben!

Dirfe Morte gingen dem Sohnlein des Andwanns fefr un Deren, und er lief ju dem Sobie des Nachars und fprach ; Ad, mein Bater ift befümmert um die Tbat, weiche wir versibt haben. Run hab' ich feine Bute mehr in meinem Gemithe. Mein Bater wird mich nicht mehr lieben, sondern mit Berachung ftrassen, wie ich verbient habe!

Da antwortete jener: Du Thor, bein Bater weiß es ja nicht und wird es niemals erfahren. Du mußt es ihm forgs fältig verheblen und auf beiner hut fein.

Alls aber Gotthold, — benn fo bief ber Knabe — ju Baufe tam und bas freundliche Antlit feines Baters fab, ba vermochte er nicht, wieder freundlich zu ihm hinauf ju febn.

Denn er dachte, wie follte ich ihn froblich anfeben konnen, ben ich betrübt habe? Raun ich boch mich felber nicht anbliden. Es liegt mir wie ein bunfler Schatten in meinem Bergen. -

Seto trat ber Bater bergi und reichte feglichem feiter Kircher von ben Früchten bet Sperifites, umb Gerthelb bestelltchen. Da hipften bie Kinder berbei umb freuten fich febr, und afen. Gotthold aber verbang fein Angeficht und weinte bitterlich.

Da hib der Batte an und sprach: Mein Kind, was weinest du? — Und Gotthold antworter: Mch. ich in nicht werth, daß ich dein Kind besse. Ich fanne es nicht langer tragen, daß ich vor dir ein anderer erscheine, als ich bin und mich selcht erkenne. Lieber Batter, thue mir ferner nicht mehr Batter, sondern strasse mich damit ich wieder zu ber kommen darf und ausschein gener Buster in sein. Laß mich nur dart buffen fur mein Bergehen: denn siehe, ich habe die jungen Baumchen Geraubt.

Da reichte ibm ber Bater die Jund, brudte ibn an fein Derg und sprach: Ich vergede dir, mein Kind! Cibe Gott, Daß biefes des erfle und leigemal fei, baß in Erwas zu vers hehlen baft. Dann soll es mir nicht leid fein um die Baumden.

## 72.

# Rains Klagen.

Alls Kain in dem Land Nod wohnte, jenfeits Eben gegen den Worgen, Ight er eines Tages unter einer Texebinthe, mad hielt fein Haupt auf feine Habe gestütt, und feufste. Sein Meib aber war hinaus gegangen, ibn zu suchen, und trug ibren Säugling Sanech auf den Armen. Alls sie ibn unn gesinden hatte, stand sie lange neben ihm unter der Ter rebintde nud börte das Eussien Kains.

Da fprach fie ju ibm: Rain, warum feufgest ju und ist bent beinte Jammers fein Ende? — Da erfchract er, bold fein Saupt empor und sprach: Uch, bift bu es, Bila? — Siehe meine Ginde ift größer, benn baß sie mir vergeben verben möge! — Und als er dieses gesagt hatte, senkte er von neuem fein Saupt und bedeckte seine Angen mit der hohlen Sand. Gein Weib aber sprach mit sauster Stimme: Uch, Rain,

ber Berr ift barmbergig und von großer Gnte. - -

Alls Kain bief Aborte hoter, du erschrad er von neum mic frach ; D. foll auch beim Zunge mir ein Stachel werben, ber mir bas ferz burchbobre! — Sie aber autwortete: Das fei ferne von mir. So bore doch, Kain! um schaben wir m bich ber. Lilifen nicht unger Saaten, und haben wir nicht schon, von bei ber mitbellich von ber bern ber gere nicht quolig, und beit um mitbellich wolle

Rain antwortete: bir, Billa, bir! und beinem Sanoch! Richt mir! Ich erfenne nur in feiner Gute, wie ferne ich von

ibm mar, als ich - Abel erichlug.

Da unterbrach ibn Zilla und sprach: Baneft bu benn nicht ben Acter, Kain, und ftreueft ben Samen in bie Furche; und bir leuchtet die Morgenröthe, wie in Eben, und ber Than alanet an ben Blumen und Salmen? — —

21d , Billa , mein armes Weib , ermieberte Rain , ich febe in der Morgenrothe nur bas blutende Saupt Abels, und in bem Than bangt mir an jedem Salm eine Thrane und an ieber Blume ein blutiger Tropfen! Und wenn bie Conne aufgebt, erblice ich binter mir in meinem Schatten Abel ben Erfchlagenen, und vor mir mich felber, ber ibn erfchling. - Sat nicht bas Riefeln bes Baches eine Stimme, bie um Ibel flas get, und fcwebet mir nicht im Sauch bes fublen Windes fein Dbem entgegen? Ich, ichredlicher, als bas Wort bes Zurnens, bas im Donner redete und mir gurief: 2Bo ift bein Bruber Ubel? ift mir bie leife Stimme, Die mich überall umfließt. Und fommt die Racht - ach, fie umfabet mich wie ein buffes res Grab, und um mich ber ift ein Tobtenreich, bas mich allein umichieft! - Dur ber Mittag ift meine Stunde, wenn Die Conne meinen Scheitel fentt, und mein Schweiß in Die Rurchen trauft, und fein Schatten mich umgibt! -

Da fprach Silla; D, Rain, mein Geliebter! Siebe, bort tommen unfere Lammer! Weiß, wie die Lillen bes Feldes, nub, ihre Guter voll Bilch, hupfen fie froblich jur heerbe im

Glang ber Abendrothe.

Kain fab hin mit flierem Blid und rief: Ach, das find Gene Schaft! Sind fie nicht roth von Abels Bhut? Ihr Bloden Uaget um Abel! If es nicht die Stimme bes Jamemers? — Bas tonnte bem Rain geboren!

Da weinte Billa und fprach: Bin ich benn nicht Billa,

bein Weib, Die bich liebet? -

Er aber erwiederte: Wie fannft bu Kain lieben, ber fich felbft nicht liebt? Mas haft bu von mie, bem Thranen und Seufgen? — Wie fonntest bu Rain lieben, ber Abei erfcbing? —

Da reichte fie ibm Banoch bar, ihr Rindlein, und bas

Rind lacheite feinen Bater an.

Da waf sich Rain auf fein Ungeficht unter ber Terebine, schluchte und rief: Uch, auch noch das Lüchein der Ulnschund fich seinen Ge ift nicht das Lächein bes Sohnes Kain — es ist Wed Lächein! Es ift Ubels Lächein, den Kain erfoligie !

So rief er und lag verstummend mit feiner Stirn auf ber Erde. Billa aber lehnte sich an die Terebinthe — benn sie gitterte fehr — und ihre Thranen flossen auf die Erde.

## 73. Das Bunder.

Eines Tages im Lenge faß Saiomo, der Jüngling, unter ben Palimen in ben Garten feimes Baters, des Königs, und schauete vor sich nieder in tiefen Gedanken. Da trat Ratifan, fein Erbert, ju ihm und sprach: Was sinnest du so ernst unter ben Palimen?

Der Jungling erhob fein Saupt und antwortete: Rathan, ich mochte gern ein Bunder feben!

Der Prophet ladelte und fprach: Gin Munfc, ben auch ich in meinen Junglingejahren hatte. -

Und ward er dir gewährt? fragte eilends der Königsfohn. Ein Mann Gottes, fuhr Rathan fort, trat zu mir und trug einen Granattern in feiner Sand. Siehe, fprach er, was aus diesem Kern werben wird! Darauf machte er mit feinem Fünger eine Deffnung in die Erde und legte dem Kern hinein und bebedte ihn. Als er num die hand jurficking, da hoh fich die Golde von einander, und ich fah jweit Blaftichin bere vorkommen. Aber faum hatte ich fie gefchen, da schioffen sich die Blaftichin an einander, und es ward ein runder Stamm, in eine Rinde gerwickelt, und der Stamm ward juschens hoher und dieter.

Darauf fprach ber Mann Gottes ju mir: Gieb Mcht! Men intern ich aufmertet, verbreitern fich steben Arfe aus bem Stammt, gelich wie bie fieben Armen Bendere bes Alle tars. 3d erftaumte, aber ber Mann Gottes winte, und gebet mir ju schweigen, umd aufgumerten. Siebe, sprach er, balb werben neue Schöpfungen beginnen.

Darauf foste er Wasser in feine boble hand and bem Buchlein, das vorübersioß, und besprengte breimal bit Lefte, und sieche, num bingen die Arthe allesammt voll grünender Blatter, also baß ein fübler Schatten uns umgab, vermisch mit lieblichen Duften. Wohner, rief ich, diese Wohlgerüche zu dem erquicklichen Schatten

Sieheft bu nicht, fprach ber Mann Gottes, die purpurfarbige Bluthe, wie fie aus ben grunen Blattern hervorfproffet und in Bufchen bernieber hangt?

Ich wollte reden, aber ein fanfter Wind fomedte in ben Blättern, und ftreuete die Blüthen um uns ber, wie wenn ber Schne aus den Wolfen hernieder schwebt. Kamm waren die Blüthen gefunten, jo hingen wischen den Blüttern der erhen Ernanksfeit spenieder, wie bie Rundleft an den Eichen Karens. Da berließ mich der Mann Gottes in tiefens-Staumen.

hier endete Nathan. Da fragte haftig Salomo: Mo ift er? Wie heißet ber Name bes gottlichen Mannes? Lebet er noch? -

Da erwiederte Rathan: Sohn Davide, ich habe bir ein Traumgesicht ergablt. --

Alls Salomo biefe Worte vernahm, ward er betrübt in feinem Bergen und fprach: Wie vermagft bu mich alfo gu taufchen?

Rathan aber fubr fort: Ich babe bich nicht geraufch, Gobn Ichie: Erice, in bem Garten beines Battere magft bu Mille in Wirtlichtit ichauen, wie ich bir gefagt babe. Ge-fofieber nicht jest an jeglichem Granatbaum und andern Baum baffelige? —

Ja, fagte Salomo, aber unbemerft und in langer Zeit!-Da antwortete Nathan: Ift es barum weniger ein göte liches Mirten, weil es in leifer Stille und unbeachtet geschiebt? Ich badter, es ware um befto göttlicher.

Erfenne erft die Ratur, fprach er darauf, und ihr ABirten! Dann wirft bu leicht an ein boberes glauben und nicht nach Bunder einer Menichenhand dich sehnen.

Der königliche Züngling faub eine Zeitlang schweigend min nachfinnend. Darauf wandte, er sich ju bem Propheten und sprach : Ich gedachte eben des Wimberes, wovom das Buch bes Gefeste und geuget, Marons grünenden und blübender Standeligkerins. — Giebe, fold ein Wander fabe ich ge meint. Es war ein direre Stade, gleich den Steden berr and bern Stanmer Straels. Und doch grüner und blübete er und trug Raudeln in einer Racht in Peiligkpun.....

Sa, mein Geliebter, antwortete ber Prophet, im Beiligthum, und trug ewige Frucht und Bluthe ....

Blubet und grunet er benn and jest noch? fragte Calomo; und Raihan antwortete und fprach: Freilich, in Narons und feines Geschlechts Sobenpriesterthum; und wird zu feiner

acit noch fertiger grinn und aufblibn. Ift es nicht ein ewiges, himmlisches — von Schoold geordnet; ein Zeigniß sein ner Gnade und seines Friedensbundes! dem jeugte der Manbesschaft.

3ch verfiebe bich, Mann Gottes, sagte erröthend ber Jungling ... Wenn Simmlisches, Ewiges ericheinen foll, so mif. .. io muß, auch ohne Murgel und Saft, ber erftorbene Manbelgweig wie im Leug erblubn...

Much ich verftebe bich, Zebibja \*), antwortete Rathan, und lachelte freundlich, feine Sand faffend, bem Ronigsfohn.

<sup>.)</sup> Geliebter.

# Die Goopfung ber Raupe.

Mis die erften Menfchen um ihrer Schuld willen aus Gben verbannt waren, und icon ber fromme Abel unter ber ichme: ren Sand feines Brubere fein Leben ausgehaucht batte, trat ber Tobesengel por Jebovah und fprach: Das Uribeil bes Zores ift uber bie Erbe ausgesprochen, und ber Menfc geiget fic feines Schidfale wurdig. Go verleihe mir benn bie Gewalt, einige Befdopfe ju Dienern bes Berberbens bervorzubringen und anbre umguichaffen, baß fie mich in meinem Wert unterflusen. - Sebovab winfte Erborung. Da fcmebte ber Enael bes Beren bernieber, und gab bem Lowen bie furchtbare Rralle und ben nach Blut lechzenden Rachen; fein Gebrull erfcutterte jum erften Ral bas Gefild, und fatt bes gefraufelten Saares, bas feinen Sals gefcmudt batte, rollte bie gelbe Dahne von feinem Raden. Der Tiger und Leopard, Die bieber unter ben Lammern geweibet batten, befamen fest bas fledige Rell und mit ibm bie tudifche Blutgier. Geier und Abler fcbrien in ben Luften und brachten in ihren gadigen Rlauen Tob und Berberben in die Thaler binab. In ben Felfenrigen lauerte bie aiftaefdmollene Datter.

Der Schutgeift ber Erde trauerte. Es war ein Zwiesalt in der Ratur. Selbst der Engel des Todes erfchaat vor feinen Gebilden. Alber er tröftete fich feiber und sprach: Schaffet fich nicht der Menlich selbst feine Welt? Er verschmäßete die Rube und ben Frieden, und wollte den Rampf flatt der Jerre schaft. Wie fam ich benn anderes als schrecklich sein auf entwister Erd? —

Er sprachs und wieß ben schredlichen Ungeheuern die Wufte jum Aufenthalte an und die Stunden der Racht jum Rauben. — Denn bei ben himmlischen ift auch die strenge Gerechtigkeit nie ohne Liebe.

Darauf schwechte ber Engel Die Berberbens ju ben Mohnungen der erften Menschanilien, und ließ fich Sennieber in einen Meinen Garten, wo Mirja, Mehrs gelichte und trauernde Schwester, Baume und Blumen erzog. Es war ein Heines

DIBLIOTHECK REGIA MOXACENSIS Bild von Eben, voll fubler Schatten und lieblicher Mohlger ruche und Blutben.

Simend fand bier ber himmiliche Bote, gerifter von der lincftuble und eiter Mirigal. Moch ich der frommen Dulberin noch ein neues Leiben schaffen? sprach er. — Run es sei! Dem frommen Sime entibige auch aus Leiben Freude. — Und ge hört sie nicht auch zu bem Geschiches der Gefallenen? Die Saat ber Simbe ist ewig! Auch bier habe die Bergänglichfeit iber Diener.

Er neigte feinen Stab, und aus bem Staube, ben er berührte, quoll eine gefrafige Raupe. Sie begann fogleich bie Pflangen ringe umber ju vergebren und gernagte Blatter und Blütben bes nachten Sammene.

Balb tam Mirja in ihr Garichen und erschoad, als sie iber Berwüssung an Blaitern und Bliufern entrectte. Da sie aber naber hingurat und das seitsame Dies mit dem nagenden Gebist an den Jveigen erblictte, erschrad Nirja noch mehr und lief zu ihrem Bruder Seth. Siedel sprach sie, eine Schlange verzebert mirn Gebisch und siege an den Greigen.

Da fam Seth in das Gatriden, und nadhem er bie Raupe fechaut, fernach er: Richt bod, Mirtgal Die Rurch bat bir das Thier schwerte vorzehler. Die Schaft bat bir das Thier das Birde und ist eine maberes Gestum, das wie ein Schaf von en Blätzern icht. Ich will es gerteren!— Darauf schüttlet der Knabe den Baum, daß bie Raupe an ih be krobe sich

Uch nein, fichte Mirja, erichlag' es nicht! Cffen wir nicht auch die Frucht des Baumers? Das Thier weiß nicht, baß es mein Gärtichen und meine Freude ift. Darum erschlag es nicht. Ich will ibm geben, daß es genug habe und ben Pflangen nicht schache.

Da fagte ber Rnabe: Sind uns denn nicht die Thiere unterthan und in unfre Gewalt gegeben?

Aber es ift boch beffer, antwortete Mirja, Milbe und Sanftmuth ju üben, benn Gewalt. Go lag ibm bas Leben!

Darauf machte Mirga ein Gebege um die Raupe, und gab ihr von ben Blattern und Blatten der Baume am Abend und Morgen, mehr als fie vergebren tonnte.

Alle der himmlische Bote dieß sab, da ward er gerührt und sprach: Der Mentsch har doch nicht gang das gettiche Ebeu-bild verleren. Er vermag seicht bem Feinde wohl zu thun und Bofes mit Gutem zu vergeiten. — Der Engel kand sinnend; darauf sprach er: Es ih billig, daß dem Guten das Schöne beggenel Er berührte das angende Gewürm mit seinem Stade. Die Raupe empfing die wundersame Kraft, sich sich Ted betragedanfe zu dauen. — Alles dieß geschap um die Zeit der Bebendhammerung.

Am andern Morgen in der Frühe trat Mirja in ihr Gates beim blieder in das Gefege der Alampe, aber if famb fie nicht. D, sie wird noch schlaften, sagte sie in inthicker Weife, aber ich will sie nicht wecken, sondern Mister sammeln, so lange noch der Abau darund liegt. — Go sammelte sie Williams und best Aber dam bei die Blitchen und Blätter. Denn Mirja batte das Thier durch Wohlt dem liefgewonnen, und sie trug die Natur an ihrem Derzen, seit Web usich mehr mit ihr vonnbelter.

Alls Mirga nun mit den Bluthen und Blattern bingutrat, fand fie ein Gebaufe, glangend und fcon, wie ein filberfarbenes Gewolf.

Und fie flaud und erstaunte, und sie rief ihrem Bater und ber Nutter sammt allen Genogen des Haufes ju mid sprach: Sebet, welch ein Geschöpf bab' ich erzogen! Sebt ist es tob und rubet in einem wunderstauen Grabe. — Wer weiß, de es nicht von neuem bervorfommt. Also redet Wirza mit prophetischem Geiste. Sie wuste aber nicht, daß sie die Gabe der Weisigung batte.

Albam, ibr Bater, aber fagte: Mer mag Solches ergrunbert Aufang und Ende ift vor ben Augen ber Menichen verbergen. Doch mag bas neue Ereigunft nicht ohne Lebre und Weisheit fein. Mohlan, laffet es uns in unfre hutte tragen?

Alfo trugen fie bie Sulle des Thieres in ihre Wohnung. Mirga aber fprach: Sch freite mich uun, daß ich fein bis an feinen Tod gepflegt habe.

Alfo lag nun die Sille des unbefannten Thieres in der Bohnung der Menichen, ibnen ein Bild Abels, des Erstent-Chafenen. Alls fie nun eines Rorgens verfammelt waren, und vom Tode redeen mit wehmutigem herzen, siebe, da ere

bob fich ploBlich ein leifes Caufeln und bas Tobtengebaufe bewegte fich von felber. Run traten fie Alle bingu und ichaus ten auf Die Sulle voll filler Erwartung.

Da gerborft ploBlic bas runde filberfarbige Grab und fiebe, es tam ein lebenbes Wefen berbor aus bem engen Gebaufe und gitterte und entfaltete ein boppeltes Flugelpaar. Die Blugel aber maren blau, gleich wie Saphir und bas Gewolbe bes Simmele, wenn es flar ift, und mit einem goldnen Saum rings umgeben, und feber Rittig mar eine Spanne lang und breit. Und auf bem gerborftenen Gebaufe lag ein rothlicher Eropfen, wie Blut. Das neugeborne Thier aber fcmebte mit faufelnden Slugeln binaus über ben Duften ber blubenben Bäume.

Da erfüllte beilige Bewunderung und Freude bie Bergen ber erften Menfchen, und fie bachten an Abel, ben Erftling ber Entschlafenen. Und ihre Mingen wurden eröffnet, bag fie bie Gefialt Abels faben wie eines Engels. Und fie vernabmen bie Stimme bes Tobtenengele, welcher fprach: Gebet aus bem Tode feimet Leben, und Tage manbeln fich in Emigfeiten. Dem reinen Ginn und findlichen Glauben wird gegeben, bie Babrbeit im Bilbe ju ichauen.

Seit biefem Tage trauerte Mirga nicht mehr um Abel, und bie erften Menfchen gebachten von nun an bes Tobes mit freudiger Soffnung.

#### 75.

# Das Thal ber Braminen.

In einer ber iconften Gegenben Inbiens, unter ewig beiterm Simmel, liegt, rings von Bergen umichloffen, ein friedliches Thal, von einem Bolfden bewohnt, bas feit alten Beiten, wie gu einer Familie verbunden, ben unfichtbaren Gott unter bem Ramen Brama in Ginfalt und Liebe verebrt.

Bierber über bas Gebirge fam eines Tages ein junger indifder Fürftenfohn, und verlangte mit bem Bater und Borfieber bes friedlichen Bramenftammes ju reben. Gein Munich ward ihm gewahrt. Gin Greis von bober, ebler Geftalt em= pfing ben unbefannten Jungling. Sei uns willtommen, rebete er ihn an, junger Frembling, in unferm friedlichen Phate, bu magfi nun mit Borfat ju uns tommen, ober beines Beges verfeblt baben!

Der junge Fürstenschu verneigte fich und folgte bem Greife in die fublen Schatten bodragender Palmen, wo ein gablreider Kamilientreis verfammelt war.

Minner und Belifer, Zünglinge und Jungfrauen, alle von eber Geftalt und freumblichem Befen, tamen bem Frembling entgegen und grüßten ibn mit einer Dffenbeit, als ob sie Jahre lang ibn gefamt und geliebt hatten. Rinder hupften um ibn ber und reichen ibm Blimme,

Ud, weld' ein ABohnort ber Unfdulb und Freude! feufste ber Furftenfohn.

Diese wohnen bier inmer bei einander, erwiederte ber Geris, Denn in unferm Gerein lebet Bramu, darum altern unfere Gefühle uicht; und wir sehen ihn in jedem feiner Geschöpfe und Gaben, deshalt sehen bei niem als an Freuden; und se kennen wier auch siehen Bedürfulft, die wie nicht befriedbart somten. ein tiefer amwillfirituder Seufzer entstieg ber Bruft bes Imalinas.

Du bist ermattet vom Wege, sogte ber Gecis, und winfte Gogleich traten zwei Tänglinge bingu und brachtet im Rufberen, dem Fermiling die Tilfe zu waschen; und zwei blübende Zumfrauen reichten ihm von den decliften Früchern des Bales. Der Körfenschen weigerte sich einer Köfe waschen us fal-

fen. Es ift bie Sitte bee beiligen Gaftrechts, fagte ber Greis, und eine Labung, bie ber Startere bem Ermatteten billig und gern reicht. hier gilt tein Unterschied bes herrn und Stlaven. Wir ehren in jedem Wanderer bas menschliche Antlis, bas ibn als einen Sohn Brama's, bes Liebevollen, verkundet.

Der Fürftenfohn ichwieg, aber eine glübenbe Rothe ftieg in fein Antitt und feine Rniee gitterten.

Ihm ift nicht wohl! fagen bie Jüngtinge, die ihm bas Bab bereitet hatten, — feine Knice gittern. — Er hat and Riches bon unfern Früchten genoffen, fagten mitleibig bie Jungfrauen.

Da trat ber Brief ju ibm und fafte feine gitternbe Sand. Mein Sobn, sprach er, die figie ese Zages hat bid ermattet. 3ch will bich in unfere Wobnung geieten, bas bu bes Schummers geniefell. Er wird bir neue Kraft gewähren, bamt bu bich bes beitigen Feftes, das uns morgen erwartet, mit uns frenen fonnen.

Der Jüngling ließ fich von bem freundichen Breis in bie Dutte geieiten. Dier ftand ein Lager von balfamifch buftenben Rrautern, und über ben Rrautern lagen feine Deden gebreitet, blendend weiß, wie frifchgefallener Schnee.

Siefe, sagte ber Beame, bier magit du rubig schlummern; benn du rubest in ben Atemen bes allliebenben Beama, ber vieles Thal fegnet. Das sollen die ber weichen, sanst vulrenben Kraduter zeigen, worauf du bich (agren wirft); und viest schwerzeigen Beden sied en Gimmbil ber Intschute.

Ababernd ber Rebe bes Greifes traten gwei Anaben herein, und reigen eine Schale voll banteirothen Meine. Der Greis nahm fie aus ihren händen, und perach ju bem Fatiftenschn: Siebe, wir effen nur die Früche bes Fetbes und der Baume und Reben, wie fie die Vatur giebt. Aber für ben Kranten mit Ermatteten feitern wir and die Arube. Es ift bas einzige Blut, fest' er lächelnd hingu, bas wir vergieften; aber es geschicht obne Stuffer, und um Seufger zu füllen. Trint, mein Lieber, es wird beinem Bereit wohltebu.

Der Jungling nahm mit gitternbent Sanben bie Schale, und inbem er trant, ergriff ibn ein heftiger Schauber.

Mis er bie Schale bem Greife jurud gab, ertonte ein famfeter, feierlicher Gefang vieler Stimmen aus ber Ferne. — Bas ift bas? fragte ber Furftenfohn.

Es ift ber Abendgesang, antwortete der Brama. Die Somme gest unter. Wir beingen Brama unfern gemeindumen Dant sur das Licht des Hinnels, das er uns bernieder gesendert, umb sur den Schenkeag, den er uns gewähret bat. Wir glauben, daß der liede volle Geber des Lichts ind jeglichen Zeigen an dem Gebet der Liede und der Frende sein Aufder auf der Gelang und in Gemeinschaft. Auch deiner wird in unsern Gelang und in Gemeinschaft. Auch deiner wird in unsern Gebete und vergessen. Denn geborft die jeht nicht anch zu un, ferm Familiendunde? — Gebe die Brama einen sauften Schummer und ein freibisches Erwachen:

Alfo redete der Greis mit freundlicher Anmuth, und verließ ben Gurftenfohn.

Diefer aber verhullete fein Saupt und vermochte nicht, bem boben, ebeln Mann in bas Untlit ju fcauen und feinen Gruff ju erwiedern.

Num war der Jüngling allein, aber tein Schlaf wollte seine Augen schiegen. Es war ihm, als ob das Bluit in seinem Albern siedert; er hörte die Schläfe seines Pergens. Das Bib des verftessen Zages stand unaufbörlich vor seiner Seele war. Die sille mondhelle Nacht, welche durch das Gesäusel der Blütter in sein Schläfemach spiete, daucht ihm unender bei der Blütter in sein Erdelassenach spiete, daucht ihm unende das gestellt dag. Er derrete mit Schusacht en under der Beditter in seine Schlimater den Mobinach der Zages entgegen. Ondlich sie er in einen siederartigen Schlimmer von erf ber oft durch furchbare Fraumbliere gester wurke. Er er wachte mit dem ersten Stratt der Mergemöbe. Ein lieblicher Wechtigelag männlicher und verklicher Stimmen tönte aus der Ferne, ernster und feierlicher, als der Abendschang, des verigen Tages. Es war das vereinte Worgengedet der Brammenassite dem Aufgang der Soune

Der Fürstensohn ward unbeschreiblich bavon ergriffen. Er wollte mit einstimmen in bas allgemeine Gebet. Er vermocht es nicht,

Da öffnete fich leife bie Thur bes Schlafgemachs. Der Greis blictte burch die Deffnung. Beforgt um ben Jungling, welchen er frant glaubte, hatte er fein Erwachen nicht erwar-

ten tonnen. Er wollte, wenn er noch folummerte, leife gu-

Mis er ben Fremdling erwacht fand, begruft' er ihn mit freundlichen Worten, und fragte mit vaterlicher Beforgnif nach feiner Gesundheit.

Der Jungling war innigft gerührt und fprach: Uch, welche Liebe begegnet mir in biefem Thale!

Mein Sohn, frach ber Brama, wir vereipen einen groffen Bater, und acten jede seiner Gesschöpfe als ein Gesilds seiner Weisheit und Gute; besonders aber erkennen wir in se bem Menschen sein Senbild, und suchen allen wohl zu thum, o viel wir vermägen. Im sichly finnen vir ja Richts bergeiten. — Bon Zugend auf gewöhnt an Einfalt bes Herzens und diesen findlichen Glauben, ift und Solches zur Natur geworden, und wir wollen keinen Dant, der me nicht gebühret. — Zest wirst du mit und bad fröhliche Fest der Liede feiten.

Der Greis hatte taum ausgerebet, als ber Jungling in einen Strom von Thranen ausbrach, und ben Greis bat, ihn aus bem Thale ju begleiten, bes Weges, ben er gefommen war.

Der Greis erftaunte fiber ben sonberbaren Frembling, und begleitete ibn schweigend auf ben Weg, ber aus bem Thale fubrte.

Darauf begann ber Sungling: 3d verlaffe euer Thal auf ewig. 3d glaubte in eurer Mitte Rube ju finden, aber ich habe bie foredlichsten Qualen meines Lebens erdulbet ....

3d verftehe bid nicht, - unterbrad ihn ber Brame und fab ben Bungling befrembend an. - Unfer friedliches That?...

Ener Thal, ehrwurdiger Bater, - rief ber Jungling - ift ber Bohnfig bee Friedens und ber Unfdulb. -

Ge fallt bei uns feine Thrane, sagte ber Greis mit himmigen Rube — ale bie Thrane ber Freude und Danfbarfeit gifein Tropfen Blutte benege bie Erbe, und beim Seufger ge trantter Unschule entweihet Brama's Obens. Der Boben, ber uns tragt und ernaber, die Luft, die uns umflieft, ift rein und unbestete. Aber ich - rief ber Farftenfohn - ich bin ein Unreiner! Das ift es, was mir euer schuldlofes Thal in einen Aufentbalt ber Dualen verwandelt.

Der Greis fowieg, und ein Strom von Erbarmung und Mitleib floß aus feinen großen Angen auf ben ungludlichen Jungling berab.

Sie ftanden an der Grange. Der Jüngling nahm nun wieder bas Wort und fprach: Chrwüriger Greis, deine Milbe gerreiftet mein Berg! Uch, weun fie es auch zu beilen vermöchte! Bernimm jetzt noch meine ungludtlich Geschichte.

Siehe, ich bin der Sohn des Königs Amandua; mir war fein Avon und die Perriderwirde Indiems bestimmt. — Aber diefe Sande sind mit unschlichgem Blute besteldt. Der einige Sohn einer Wittende fiel durch mein Schwert. Blut und Thränen und Seufger lasten auf mir. — Dich dingiste das Bild meiner specifichen That. Ihr der verfieß den Pallaft, und bosste in eurem Abale die Rube zu sinden, die sied fuchte. Ich fand die bierretten Stunden meines Lebens. Curr griebe wurds meine Bual. Cure llusquale reschien. Gur eine burder wurf meiner Schuld, und jeder specualisch Wilde urer Liebe sied in das Dunkt meines Persens, wie ein flammender Bligt tind in die Dunkt meines Persens, wie ein flammender Bligtstabl in ein bisteres Rachgrauer.

21ch, ich brachte mich felbft, - mich, ben ich flieben wollte, in biefe Mobnung bes Friedens. Bergeibt mir, und, wenn ibr es vermöget, fo bittet fur mich. Ich gebe, wohin ich gebore - zu ben Kalfren .

Mit diesen Worten verließ er ben Bramen und das friedliche Abal. Der Greis fab ibm, indeß er bas Gebirge erflieg, lange nach. Darauf erhob er feine Sande betend gen Simmel, und tebrte zu bem Kreife der Kriernben gurud.

<sup>\*)</sup> Batiren find eine Mrt Bettelmonche in Dftinbien.

Beige mir bas ABefeu ber Menichen, meiner Brüber auf Erben! Go fprach Uboniah, ber, in garter Kindbeit ber Erbe entnommen, unter ber Leitung feines Schutzeugels in ben himmlischen Rammen wandelte.

Der Schutzengel lächelte und fübrte ben Rnaben auf eine Unbobe. In ber Liefe lag ein buntles Thal voll Abgrunde und fieller Pfade. Giebe, fprach er, ein Bild ber Erbe. Erblieft bu bie Manbrer?

Mas will biefe Schaar? fragte Aboniab. Sie icheinen mit Gifer zu wandern. Sie wollen Alle zu Einem Ziele, amt wortete der Eiget, es schimmert ihren duntel von ferne entgegen. Da meinen fie, was ihnen feht, zu finden, Ruche derzeit ab Befriedigung. Aber der Megg ift unchen und mibvoll, und der rechte der beschwertsichfte und nicht leicht zu finden.

Die Liebe überwindet Alles, fagte Aboniah. Gie wird auch ihnen den Weg erleichtern, daß fie bes Zieles nicht versfeblen.

Siebe! fprach ber Engel, und Aboniab fab.

Einer ber Baubrer ging feitwarts einen anbern Pfab und fprach: Dir scheint biefer Beg ber beffere! Ginige folgten ibm. Da fiel eine Schaar ber Anbern über biefe ber und ichmabeten fie mit Grimm und Bitretfeit.

Barum biefes? fragte Aboniah voll Bermunberung. Der Engel fprach: Darum, weil jene von ber Deerftrage

abgeben und einen eigenen Weg manbeln wollen.

Sonderbar, sogie der Riade. Aber sie wollen ja Elle ju Einem Ziele. Ilmd wenn diest irren, warum haben iren nicht lieber Milieid? II ilnd wie mögen sie denn wiffen, ebe sie jum Ziele gelangen, welches der rechte Weg sei? Der Engel antwertete: Ben der zie gege Schwarm ist auf dem Irrege: aber zu der Ilmwashebeit gesellt sie Stolz und Jochmund. Doch ich sie, und siede!

Aboniah fab Ginige ermattet am Wege liegen. 26, rief er, fame boch Giner, ber fie erquidte! - Es tamen Ete

liche, belaben mit Früchten und toftlichen Speifen. - D, rief ber Rnabe, bas ift gut! Gie werden bie Matten erquiden und aufrichten. Froblicher werben bann Beibe bie Reise fortfegen.

Aboniah schauete voll Erwartung, aber siebe, bie, welche bie Frichte trugen, gingen vorfiber und achteten ber Ermatteten nicht. Wie ist bas möglich! rief ber Rnabe, es sinb ja boch Brüber, und solche Sarte!

Es find Menichen! antwortete ber Engel. Siebe!

Alboniah sah. Einer ber Pisger ftrauchelte über einen Sein, weil er nicht worsichtig gemandelt hatte. Er sag nach an einem Albang. Ach, rief ber Runde, tame boch Einer ihm die Hand jur reichen und ibn aufzurichten. Es tam Einer, der hohntachte über dem Gefallenen. Ein Zweiter fließ ihn mit dem Fuß, daß er dem Abgrunde noch näher fam. Ein Dritter warf ibn spottend in die Teier.

Booniah schumberte und rief: 3ft bas bie Erbel - Der Engel öffurte ibm bie Augen, bag er Einige fabe, bie bie bie Sobe erreich butten. Gie manbelten fill und mit vormarts gerichten Bliden. Der Schumer bes nicht mehr fernen Bie ies erfenderte foon ieb Aulte.

Mooniah fah es und umarmte feinen himmlischen Fahrer und sprach: D wohl mir, daß ich so frube meinen Weg vollembete!

### 77. Leben und Sob.

Derchen war ein frommes, liebenolles Rabden, Alle, bie fie fannten, lieben fies vor Allen ibr Bruber Chmund, ein fleiner Knabe, und fie war ibm nicht minder jugetham von Hrsen. Ploglich wurde Derchen frant, und Edmund von febr eichimmert um iberr Edmergen willen. Deun es fam nicht in fein Pers, daß fie fterben tonnte, und er hatte niemals einen Zoden gefehen, und wuffe noch nicht, was Zod und Sterben fei.

Alls nun Dorden voll Schmergen auf bem Betichen lag, gedachte Edmund, was fie erfreuen moge, und ging auf bas

Feld, Blumen ju fuchen. Denn er wußte, fie liebte bie Blumen.

Aber mahrend er binaus ging, mar Dorden geftorben, und man batte ibr ein weifes Sterbeffeib angelegt,

Da trat Smund in das Kämmerfein, wo sie sag. Ibn er sight von eten die Blummer; aber das Mäglbein fah fir nicht an. Da rief er: Siebe, Dorchen, was ich die bringe! Uber sie hörte es nicht. Blum trat Bemund näher, und saße abs Mäglbein an und sprach : Sie schildt. 3ch will sie bie Blumen auf die Bruit legen, damit sie sie sie blumen auf die Bruit legen, damit sie sie sten von sie bernacht. Dam wirt sie sagen: Das da Chemnad geten!

Milfe fhat er auch ieffe und löchette. Darauf ging er jur Mutter und frach: Ich habe Dorchen Blumen gepflicht, folder, bie fie am meiften liebet vor allen. Aber fie schäft. Da hab' ich bie Blumen auf ibre Bruft gelegt, damit sie fic fic freuet, wenn sie erwodt. —

Die Mutter aber weinte und sprach: Za, sie schläft wohl, aber sie erwacht nicht wieder. Da sagte Edmund: Wenn sie schläft, wie sollte sie denn nicht erwachen? Go sprach der Knade. Uber die Mutter sonnte ihm nicht antworten. Denn sie verfüllter ihr Saupt und verbang jöre Zhefnern.

Der Rnabe aber vermunderte fich beg und fprach: Mutter, mas weinft bu?

# 78.

# , Abam und ber Geraph.

Eines Mende ruber Mom an einem Sigel unter einem Baume im Garten, Eben, und fein Antlig mar anfroarts ger eichter und schauer gen Simmel. Da trat ber Seraph ju ihm und sprach: Waarum blidet bu so schaftlichtig gen Simmel? Was felber bir, Aban? Bads sollte mir felben, antworter ber Bater bes Renissengeschiechte, bier in biesen Abohnungen beb Friebens? Aber mein Auge schauer zu den Sternen, bie beoben gidngen. Da wünsch! ich mir bie Flügel bes Welers, ju ihnen empor zu schweben und bie ftrabienben Gestalten in ber Ralbe zu Schauer.

Diefe Flügel haft bu, antwortete ber Seraph; und er berührte Abam, und Abam fant in Shummer und traumte. Ilnd es bauchte ben Traumenben, als ob er aufschroebte gen Rimmel.

Darnach als er erwachte, blick' er umber um beunderte sich, daß er unter dem Baum am Jügel ruchete. Der Gerach der fand vor ihm und prach: Wosse simmel Wenderte und Prach: Siefe, ich war oben an des Jimmels Genedbe, umd wondete swissen dem Extenne, umb schwebte um Drion, das Siebengestiru umd die Gluden; Krahelende Weltern, groß um derritich, wie die Sonne, rausschende wer mit voreibter — die weiße Errasse, die du door doen sie best, ist ein zichtmeer voll glausender Western, umd über diesen ischmere ist ein anderes, und wieder mid errichen. Und auf diesen Western wie ich, umd beten zu den geren und verschen Western und breich sied, umd beten zu dem geren umd verschen Ramen. Seraph, hast du mich gerübert.

Diefer Baum, antwortete ber Seraph, hat dich umschartet, umd auf diefem Jügel bat bein Leif geruht. Aber fieber, Bodmi, im bir wohnet ein Seroph, ber die Kiefen ber Welden in berichfichweben vermag, und, je höher er fleigt, besto tiefer anbetet Zebond. Sohn des Graubes, ehre und bewahre den Seraph, daß nicht die Luft seinen Zug lähne und ihn an bie

Erde feffele.

Der Seraph fprach's und verfdmand.

# 79. Das Schöne. •

An einem frühen Raimergen führte ein Batte feinen Sohn Theober in eines reichen Mamnes Gatten, ben Pheober noch niemale geften hatte. Der Garten aber lag fern von ber Siedet, und war febr schot, eind war febr schoff mit allertel Stauben und Genöckfern, Minnenberten und Hoftschfern, Ausbadingen und schattigen Gefölgen. Mitten durch ben Gatten fieß in manchen Wilbungen ein flarer Bach, ber oben von einem Felsen herabstürze, und einen runken See bildere; gier

im fubligen Grunde raufchte bie Duble. Un ben fconften Stellen bes Gartens maren Rafenfige und grunende Lauben.

Theodor tonnte fich nicht fatt feben an allen Berrlichtels ten, und ging jur Ceite feines Baters, mehrentheils verfcmies aen . jumeilen aber fagte er: D, mein Bater, wie fcon und wie berelich ift biefer Garten!

Der Bater aber ergablte ibm, wie alles biefes por smolf Sabren ein mufter Plat und fumpfiger Grund gemefen, und wie ber Berr bes Erbes Alles fo fcon bepflangt und geordnet. Da erftaunte ber Rnabe noch mehr, und lobte ben funftreis den Dann, ber Alles fo fcon und erfreulich umgewandelt und gestaltet babe. Mls fie nun Bielerlei gefeben batten und ermattet maren bon bem Bege, fubrte ber Bater ben Rnaben burd bas Gebuich ju bem Bafferfall bes Baches, und fie fagerten fich am Abbange eines Bugele. Bier borten fie bas Raufden bes Baffers, bas fcaument von ben Stufen bes Relfene fiurgte, und ringe umber faften im Gebuich bie Rach. tigallen und fangen ju bem Raufden bes Bades. Da bauchte es Theobor, er babe noch niemale einen fold iconen Rachtigals lengefang gebort.

Babrend fie alfo fagen und borchten, pernahmen fie Stimmen bon Rinbern und von einem Manne. Ce maren aber die Rinder bes Dullers, ein Anabe und ein Dabden, und fie führten ben Groftvater, einen blinden Greis, in ihrer Mitte, und ergablten ibm Allerlei von ben blubenben Stauben und Bammen am Bege und ergonten ben Greie burch lieb: liche Worte und Reben.

Darnach führten fie ben Bater in eine Lanbe auf einen Sis gwifden ben Engenden Rachtigallen, und fuffeten ibn, und fprangen in ben Garten, ibm Blumen und gruchte ju bolen.

Der Greis aber ladelte, und als er allein mar, entblofte er fein Saupt und betete mit freudigem Untlit. Da ging Theodor und feinem Bater bas Berg uber, und fie beteten and und banften gufammt bem Greife. Theobor aber weinte vor Empfindung feines Bergens.

Balb barnach ericienen bie Rinber und jauchgten von ferne. Und fie brachten bem blinben Grofpater buftige Blumen und reife Früchte. — Theodor aber fagte ju feinem Bater, ale fie nach Saufe gingen: D, wie reich und fcon war biefer Morgen!

#### 80.

## Der unfichtbare Gurft.

In fernem Lande gen Morgen wohnte ein fleines Bolf, bas war febr abergländig und abgötisch. Allt sie nun in ha ber getielben wegen ber Herthofit, tanten sie übereit, einen Fernenling ju miblen, umb sie rafen einen Mann aus bem Joule Jivel, Mannens Edda, umb möblene ibn zu iberm Könige. Es war aber um bie Zeit, ba Salmanassar bas Jival geribert und in alle Welt gerstreute hatte. Abba der ferien follte über ein abgötisch Bolt, und ba es nicht bavon abassen vollte, ergimmte er in seinem Pergen. Aber ber Geift bes herre speach ju ibm: Meines bei, ub fonnte nicht iber Gegen zer speach ju ibm: Meines Bonne über sie leuchten. Thu bebaleichen!

Alfo lief Abia fie und berrichte weislich. Denn er ger bachte: Bielleicht wird es meinem Sobn gelingen, 216 nun bie Stunde fam, baf er vericeiben follte, verfundete er bem Bolle: Giche, ich fferbe, und mein Cobn mirb nun euer Ronig fein. 3br habet fein Untlit noch nicht erfannt; aber ibr werdet feine Berricaft an ihren Gruchten erfeunen. Folget ibm, er wird euch weislich leiten. - . Soldes verfprach bas Bolf, und geborchte, ba Abla verfchieben mar, bem unerfannten Berricher ju großem Segen. Denn fein MBalten mar wie eines Baters, und bie Gebote, fo von feinen Thoren ausgingen, waren eitel Beiebeit, Gerechtigfeit und Gute. Und gleich ben Strablen ber Sonne verbreitete fich bes unerfahnten Berrfcers Suld uber alle Bewohner bes Landes, und mo eine Roth mar, ericbien bes Ronigs Bulfe. Darob munberten fic Alle und fprachen unter einander: Bir feben ibn nicht, wie mag er uns feben? - Denn er lebte in ber Berborgenbeit feines Sofes, und Riemand erfannte fein Ungeficht. Defto mehr ichnte fich das Bolf, ibn ju schauen und ibn ju segnen, und fie sprachen: Jaben wir doch unsere Gotter vor unsern Augen, und fonnen sie schen und betaften; wie follen wir benn nicht bes Königs Antlit schauen, ber uns mehr ift als ein Batet!

Undere machten fich Bilbniffe von ihm nach eigenem Dunten, und ein Jeber fprach von dem feinigen: Siebe, das ift er! bem muß er gleichen!

Endich ward die Schnfucht gar groß, und das Wölflein sammelte fich zu ben Thoren des Hofes, und fie fiebern einmitigi; Ab. der Jerr Koning laffe und eine fluttlig feben! Da thaten die hohen Pforten fich auf, und ber König trat here vor in einsachem Gewande und sprach zu dem Wolfe: Sechet, ich bin euer Könia!

Da feanete bas Bolf und jauchste ibm entgegen: aber als fie ibn anfaben, erftaunten alle und riefen; Wir tennen bein Mnttin! - Denn er mar oft unter ihnen gemanbelt, aber fie batten ibn nicht ertannt und fur einen Diener ober Fremb: Da mintte ber Ronig, und als eine Stille morben mar, that er feinen Mund auf und rebete: Run febet ibr mich, wie ich ein Menfc bin, gleich wie ibr. Deinet ibr benn, baf biefe Sanbe und Rufe, biefe Mugen und Lippen, bie boch fterblich und verweslich find, uber end geberricht baben! - Rein! 2Bas euch geleitet, gefegnet und erfrenet bat burd mich, bas febet und fcauet ibr nicht, und ich, ich felbft febe es nicht. Ronnet ibr benn bie Weisheit feben und bie Gute und bie Gerechtigfeit?... Gie maren euch nabe, als ich unerfaunt unter euch manbelte ... Run richtet felbit, mas an meiner irbifden Geftalt fei ... Rann auch bas Sichtbare Unfictbares erzeugen? - Much mas in mir ift, ift nicht mein, fondern beffen, ber mich euch jum Ronige gefetet bat. Allfo rebete ber vortreffliche Furft. Das Bolt aber febrte fegnenb umb bantend gur Seimath. Und fie gerbrachen bie Bilber und Gleichniffe, bie fie von ihm gemacht batten. Balb auch gerbrachen fie ibre Gogenbilber und glaubten an ben Unfichtbaren.

# Der Parfe, ber Jube und ber Chrift.

Gin Bube trat in einen Parfentempel und fab bafelbft bas beilige Feuer. Er fprach ju bem Priefter: 2Bie, ihr betet bas Reuer an? - Richt bas Reuer, antwortete ber Priefter, es ift une ein Sinnbild ber Sonne und ihres ermarmenben Lichtes. Darauf fragte ber Jube: Berehret ihr benn bie Sonne als eure Gottbeit? Biffet ihr nicht, daß auch biefe ein Ge= icopf des Allmachtigen ift! - Das miffen mir, ermieberte ber Priefter, aber ber finnliche Menich bebarf bes finnlichen Beichens, um bas Sochfte ju faffen. Und ift nicht bie Conne bas Bilb bes unfichtbaren, unbegreiflichen Urlichts, bas Alles erhalt und fegnet! Darauf antwortete ber Sfraelit: Unterfcheibet benn euer Boll bas Bild von dem Urbild? Coon nennet es die Sonne feinen Gott, und felbft von diefem wieder ju eis nem niederen Bilde verfintend, fnieet es vor ber irdifden Glamme. Shr reiget fein außeres und verblendet fein inneres Muge, und indem ibr ibm bas irbifde Licht porbaltet, entriebt ibr ibm bas bimmlifche. - Du follft bir fein Bilbnif machen, noch irgent ein Gleichnifi!

Bie bezeichnet benn ihr bas bochfte Wefen? fragte ber Parfe. Der Jude antwortete: 2Bir nennen es Bebovab Moo: ugi, bas beift, ber Berr, ber ba ift, ber ba mar und fein wirb. Guer Wort ift groß und berrlich, fagte ber Parfe, aber es ift furchtbar. Darauf trat ein Chrift bergu und fprach: 2Bir nennen ibn Abbaffate. Da faben ber Beibe und ber Jube einander an mit Bermunderung und fprachen: Ener Wort ift bas nachfte und bas bodfte! Aber wer giebt euch ben Duth, ben Emigen alfo ju neunen?

Ber anbere, fagte ber Chrift, ale Er, ber Bater felbft! -Darauf perfandete er Beiben bas Gebeimnig von der Offenbarung bes Batere in bem Cobne, und bas 2Bort von ber Berföhnung. -

Und ba fie Goldes vernommen, wurden fie glanbig und erhoben ibre Blide gen Simmel und fprachen voll Inbrunft

bes Beiftes: Bater, lieber Bater!

Und nun reichten fie fich die Baude alle brei und nennerten fich Bruder.

82.

# Die Gunbe.

Erich, der Cobn frommer und liebevoller Aleitern, feierte au einem schouen geröftsage feinen zwölften Geburtstag. Seine Ettern hatten ibn reichlich beichenft mit maucherlei Gaben und ibm erlaubt, eine Gefellichaft feiner Freunde zu fich einzuladen.

Sie fpielten jusammen in bem geräumigen Garten, in welchem auch Erich fein befondere Garten hatte mit Blin men und Shisammen. An der Mauer des Gartens ober ftanden etliche junge Pfirfichbaume, welche die ersten Früchte trugen. Diefe begannen zu reifen und durch den garten Flaum, ber sie bedeute, schiumerten schon die roblichen Wangen. Der liebliche Nobied erigte die Luft der Anaden.

Alber Erich sprach; Dies Phiesde zu berühren hat mit ber Vater verboeut; es simd die ersten Früchte der Käumchen; auch bad' ich mein eigen Gatchen mit allertel Friedern. Kommt alle von hinnen! Eie mochten uns reizen. Da sprachen bis Ander: Bads binbert's, daß wir sie sofen. Da schoel: Bads binbert's, daß wir sie sofen. Die bischen: Bad binbert's, daß wir sie sofen. Die beiter bist du herr des Gatens und tein Endverer. Jist nicht dein Geburestag, und bist din nicht auch ein Jahr alter groeveden? Du wirst doch nicht immer ein Kind sein, so man bittet und gängelt. Komm nur einmal in unseren Garten! Da wehrt uns Riemand. So recket nie is Knaden.

Erich aber sagte: Ach nein, sommet mit mir, ber Bater bat es berboten. Da autworteten die Knaben: Dein Bater siehet es nicht; wie will er's erfahren? llub fragt er, so sagte bu, du wielfet es nicht.

Pfui, autwortete Erich, ba mugt' ich ja lugen, und bie. Schamrothe meiner Mangen murbe mich balb verratben.

Da sagte ber Aelteste: Erich hat Richt. Sort, ich weiß ein anderes Mittel. Gieh, Erich, wir wollen sie pflüden, dann tannst du barauf schwören, du hättest es nicht gethan. Dem

ftimmten Erich und bie Unbern bei, und brachen bie Fruchte und verzehrten fie unter einander.

Mis nun die Mammerung fam, gingen bie Rnaben nach ferre heintath. Erich aber blieb noch im Garten, benn er scheucte bas Angesicht seines Baters, und beeme er die Thur bes Haufes horte, erschraf er, und es grauete ihn in ber Bammeruna.

Da fam ber Bater felbft, und als Erich feinen Fustritt vernachm, lief er eilends gegen die andere Seite des Gattens, wo sein eigenes Garchen war. Der Bater aber ging und fab, wie sie die Ranmachen beraubt batten und rief: Erich! Erich! wo bis dit? — Als ber Anabe feinen Namen hörte, erschaft er noch mehr und gitterte.

Biber ber Bater fam ju fom und fprach: 3ft bas bein Geburtefest und mein Dant, bag bu meine Baumden beraubent ? Beid antwortere barauf und fprach: 3ch habe bie Bedinne nicht angeruber, mein Bater. Rielleicht hat es einer ber Knaben artban.

Da führte ihn ber Bater in bas Saus, und fiellete Erich vor fich in ber Selle bes Lichtes, und fagte gu ihm: Willft bu beinen Bater noch taufchen!

Da erblaffte ber Rnabe und gitterte, und geftand es bem Bater mit Thranen und Flehn.

Der Bater aber fagte: Bon nun an bleit dir der Garten verschiesten. Darauf wandte fich der Bater. Erich aber fonnte die gange Racht nicht schlafen; ihm graute im Dunteln; er hörte das Pochen seines herzens, und wenn er schlummerte, erschrecken ihn die Tedume. Es war die schlimmste Racht seines Eebens. —

Des anderen Tags erichim Erich blag und verzagt, und ie Mutter jammerte des Knaben. Drum sprach fie ju bem Bater: Siebe, Brich trauert und ist febr befalmmert, und der verschloffene Garten ist ihm ein Bild des verschloffenen Baterbergens.

Der Bater antwortete: Das foll er, brum hab' ich ben Garten verschloffen.

Ach, fagte bie Mutter, er beginnt fo traurig bas neue Sabr feines Lebens ...

Damit es ihm ein freudiges werde, antwortete ber Bater. Rach einigen Tagen fagte bie Mutter abermals ju bem Bater: Ich, ich furchte, Erich tounte an unferer Liebe verzweifeln.

Richt boch, erwiederte ber Bater, bem wird fein ichulbiges Berg wiberfprechen. Bieber genoß er unferer Liebe, jett lern' er fie erkennen und verebren, damit er fie von neuem gewinne.

Aber, fagte die Mutter, ericeint fie ibm nicht in gar ernfter Gefialt?...

Freilich, antwortete ber Bater, als Gerechtigkeit und Weisber. - Aber so lerne er, im Bewustiein feiner Schulb, fie fürchten und ehren. Dann wird fie zu seiner Zeit ihm wieber in ihrer ursprünglichen Gestalt erscheitun, und er von neuem ohne Furcht sie Liebe nennen. Das wird er, seiches verbürgt mir fein Tenuern.

Alls wiederum einige Zeit berflessen war, fam Erich bes Morgens aus feinem Schalgemach rubig und mit ernftem Geflicht. Und er batte alle Gefchente und Guben feiner Keitern uplammengelegt in ein Rörbchen; bas trug er und feite es bor feinen Rater unb feine Mutter.

Da fragte ber Bater: Was willst du Erich? Und ber Angele ber ich in nicht werth gewesen der eich micht verthemeine Beltern, so bei ein bei Gaben, die ich nicht verdiene. Aber mein Herz geunget mir, daß von num an ein neues Leben in mir beginnt. Die vergebet mir, und nehmet mich und Milles, was ih von euere Liebe empfing, jum Opfer.

Da folog ber Bater fein Rind in feine Urme und tufte es und weinte uber ibm. Alfo that auch bie Mutter.

#### 83,

# Die Tollfirfche.

Ein Bater wandelte mit feinen beiden Kindern, einem Anaden und Mägblein, auf den Hügeln, und die Kinder ergötten sich, Erdbeeren zu suchen, die reichlich au dem Wege und an den Gebäuben wuchken. Plössich vernahm ber Bater ein lautes Freudengescher der Kinder, und es wonderte ibn, was sie gefunden haben möchten. Er trat hinzu nnd sah, wie jedes Kinde eine schieden. Frucht, gleich einer Kirche, in dem Händen trug, und sie beschauter, um sie zu effen.

Aber ber Bater nahm ihnen die Rirfden, warf fie auf bie Erbe und gertrat fie vor ihren Augen. Darauf riß er die Pflange aus ber Erbe und gertrat fie fammt ben Rirfden, die

baran fagen.

Da murreten bie beiben Kinder und faben ben Bater an mit Ilumuth. Der Bater aber son bild fragten bie Kinder und sprachen: Anbe fragten bie Kinder und sprachen: Wie fonuteft bu, fieber Bater, also bie iconureft bur, fieber Bater, also bie iconureft bur bate?

Rinder, antwortete ber Bater, hattet ihr biefe Fruche gegeffen, fo mar' es euer Beider Tob gewefen. Es mar eine Tollfiefche, eine tobliche Giftpflauge.

Da fahen bie Rinder beidamt vor fich nieber, und dauften bem Bater und fprachen: Lieber Bater, warum fagteft bu und biefes nicht? Blir hatten bich daum nicht betrübt durch unfer thörlichtes Murren.

Der Bater aber antwortete: Eben euer Unmuth und Murren hat mich baran gehindert. Satte ich euch benn geweher, bie suchen und heilfamen Erbbeeren zu pflüden? — Zest wiffet ibr, welche Freuden ich euch versage.

# 84. Die Holzlese.

Bwern Knaben, die Söshie armer Actieren, gingen an einem herbstrage in den Walt, durre Reifer zu sammeln. Der
eine, ein Sohn einer frommen Wiltib, bieß Ehrhard; der ans
dere, Mattsias, hatte eine barte Sittesmutter, die ostmals auch
mit dem Nater in Illefichen lebte.

Alls die Anaben in den Wald tamen, beschloffen fie, auch gemeinsam wieder nach Saufe zu geben, und trennten fich, um burre Reiser zu suchen. Ehrhard sammelte emfig, und wo er

einen verdorrten Uft auf dem Baume fab, fletterte er binauf und brach den Uft ab. In furger Zeit hatte er ein schweres Bundel bereitet und schmurte es fest gusammen.

Darauf lief er nach ber andern Seite und rief feinem Sefähren. Defer antwortere aus ber Liefe de Musledes, und als Ebrhard bingulief, sand er isn zwischen den Rußfteduchen. Alse Ebrhard ibn sah, sprach er zu ihm: Komm jett zur Beitmath. Als dass da bei der Budtisse antworter: Mie? bift du fichen fertig? Ich bab noch Michte gefinder.

Da wunderte fich Chrhard, und als er vernahm, daß er nur nach Riffen gefucht habe, fprach Chrhard: Komm, ich will bir fammeln helfen; die Mutter harret meiner, sonft ionen wir nicht jusammen geben.

Da 10g Matthias ein trummes Meffer bervor und fah immer, ob er auch Immal gewahre. Ebrhard aber fragte: Bas millst bie beginnen? Da antwortet jener: Sammele du nur einige treckene Reifer, die ich auswärts um das holz lege, für das Junere will ich schon forgenn. Darauf wollte er eine junge löche mit feinem Meffer abhauen.

Da erichtet Eprharb und eief: Bechite bich Gort, baft bur Golches ihneft an bem jungen Raumden. Das ware ja eine Schanbe und Gube. Und veren ber Forftmeifter Solches er-ifdbet, 10 vereinett er Allen, Johj ju lefen, und bu warfer Soluh. baf alle ame Lente im barten Minier be bolges embehreten. Da fei Gott wer, baft wir ein foldes liebel ihm! Warte nur ein went, ab will foon Nach foalfen!

Da fah Chrhard fich um, und entbedte eine alte Liche mit vielen abgeftorbenen Zweigen, und fletterte hinauf, wie ein Eichorn, und brach bie burren Zweige herunter. Matthias aber erflauute.

Che eine halbe Stunde vergangen war, hatten fie holges genig, und Eprharb machte ein Bunbet, und trug es babin, wo er das feinige hatte, und fiellere es bin und fprach ju Rattbiad: Run nimm's auf beine Schulter!

Aber Matthias fprach: Gieb mir lieber bas andere; benn es ift fleiner und leichter. Da lachte Sprard und fagte: Du bift boch größer und ftarfer als ich; aber wie bu willft.

Co nahmen fie die Bundel und gingen. Aber Manhias feuchte febr und flagte, und ehe fie aus dem Walde moren, bat er Chefpard, daß fie auseuhen möchern; denn er wor ein matt. Und wo ein Rußftrauch fland, wollte er sinan, ju fehn, ob einige Ruffe darunt waren. Aber Chefpard hielt ihn ab und faate: Ich mas un meine Natter.

Als sie aber auf der Laubstraße eine Strede gegangen waren, werde Watthias unwillig, warf das Bündel jur Erbe und rief: Du hast es ju die gemach, und bog einige sower Sidse beraus und sprach: Mag diese nehmen, wer Lust hat! — Ehrade dere boß sie auf und nahm sie ju den seinigen. Ich will sie die roch ein das die die ber die siehe.

Da erflaunte Matthias über bie Gite und Rraft feines Gefahrten, und fab ihn an und fprach: Wer lebrt bich Alles bieß, und wer giebt bir folche Starte?

Ehrhard antwortete: Die Liebe meiner Mutter. Mat-

#### 85,

# Placidus.

Ein frommer Mann, Ramens Placibus, 103 gen Afrika in bas Land ber willen Namaquas, dafelst des Jern Wort ju verkündigen. Als er nun eines Tages auf dem Felde war in der Mitte des wilden Wölkleins, und von dem Namen Gottes prodjet, des himmlischen Batters, siebe, da kam ein Unter aus dem Sande, eine schwarze, giftige Natter, und wand sich um seine Fiche.

Alls die Ramaquas Soldes faben, erschraden fie über die Magen, benn fie gedachten, die Schlange würde Placidus fodten, und wagten nicht fie anzugreifen aus Furcht, ihre Muth gu reigen.

Placidus aber ftand rubig und faltete feine Sande und fab auf gen Simmel.

Da folang das Unthier fich um feine Rniee und Lenden und um ben Leib bes Mannes. Da erfdrat die Menge uoch mehr und hielten ben Dbem an fich vor Furcht. Placibus aber ftand und fab auf gen himmel.

Run ringelie die Ratter ihren schwarzen Bauch um ben Raden und bale ber frommen Mannes, und redte ibren Roch über sein Baupt, und ibre Augen fundleten wie zwen Rubinen, und bie Junge schwierrete in ihrem offenen Raden wie eine Zeuersamme. Er aber beharrete ruhig und sah auf gen Jimmel.

Da bachte bas Bolflein in feinem Bergen: Run ift feine Stunbe gefommen; wer mag ibn retten! Die Schlange aber that ibm fein Leibes, und wand sich langsam von seinem Leibe bernieber gur Erbe und schließte in ihre Jobse.

Da erftaunte bie Menge, und wollten Placitus anbeten. Er aber wehrete ihnen und fprach: Beter ben au, bem ich vertraue und beß Werf ich reibe. Bat er, der mich bemien, nicht auch die Ghange gebildet? Ift's benn so Geoffes, baft er mich vom Zobe errettet?

### 86. Trene.

Ein heidnischer Konig lieft einen frommen Bifchof ju fich führen und verlangte, bag er feinen Glauben verläugnen und ben Gogen opfern sollte. Der Bifchof aber sprach: Mein herr und Konig, bat thue nicht.

Da ward ber Konig febr entruftet und fprach: Weißt bu nicht, bag bein Leben in meiner Gewalt flebet, und ich bich tobten tann? Ein Mint, und es geschiebt.

Das weiß ich, antwortete der Bifchof; aber gestatte mit juvor, daß ich dir ein Gleichnis vorlege, und eine Krage jur Entschiebtlung. Gefest, einer deiner treueften Diener fiele, in die Gewalt deiner Keinde, und sie sucheite ihm zur Untereur gegen bich ju bewegen, damit er ein Bererüher an dir würde, nahmen ihn die Kreinde, jogen ihm alle seine Kleiber aus, und jagten ihn nadend mit Spott von damnen. Sage, mein Rösnig, weist de, wenn er Glo zu die Antwerte und ben die Beide der die Bieder aus, und jagten ihn nadend mit Spott von damnen. Sage, mein Rösnig, weist de, wenn er alse zu die zu der bei ben bei

nen besten Reibern geben, und ihm bie Schande mit Ehre vergelten ?

Da antwortete ber Ronig und fprach: Run wohl! aber was foll biefes, und wo ift foldes gefcheben?

Da sprach ber fromme Bischof: Siehe, du kaunft mich auch entlieben von diesem irbischen Genaube... Aber ich sabe einen Heren, ber wird mich neu bestleiben... Sosse ich benn bes Kielbes achten und die Texue bassur singeben? Da sprach der heibnische König: Gehe, ich schenke dir bein Leben.

#### 87.

## Mbam und ber Cherub.

Abdum hatte bad Feld gebaut und fich einen Garten geschaffen voll Baume umd Pflaugen. Die Achren seiner Archer wogten im Glange ber Abendsoune, die Baume fanden voll Blutisch und Früchte. Der Bater des Mentscagschiechts und fein Weib neht den Kindern rucheten auf einem Hügel und schaucht die Pertidsstie des Feldes und der Abendröte.

Da trat ber Cherub, ber ABachter Ebens, unter fie, ohne fein flammenbes Schwerbt , und fein Antlit mar freundlich.

Er grußte sie und sprach: Seft, nicht mehr wie chnach und wichft nich bie Rrucht von seiter; im Schweife eines Ungesichten und bas Brod ju gravinnen. Aber nach ber Minge- lichte muffet ibr arbeiten, euch bas Brod ju gravinnen. Aber nach ber Minge frem ibr euch ber selbsgewommenn Frucht, man lieblig glafinen bie bollen Albern. Sehoul, ber Barmmerige, bat euch ein Mittel gegeben, euch selbst ein Chen zu baten...

Abobi, sagte Abam, seine Gete ift groß, auch wenn er zichtiget. Gern wollen wir arbeiten im Schweiße unsers Angeschäs, Aber ehemals war Ichovah uns näher und segnet und und ließ sein Antlit über uns seuhren... Abas ward war bafür?

Das Gebet, antwortete ber Cherub. Durch Arbeit, gibt er euch bie irbifchen — burch bas Gebet die simmlischen Gaben, Und Abam erhob fein Angesicht, sammt seinem Abeibe und ben Kindern, und er banfte und betete. Da ward fein Auge beller, und fein Augeficht glangte, und er fprach: Der Berr ift freundlich und feine Gute mahret ewiglich.

#### 88.

# Die Bollenbung.

Umos befuchte eines Zags feinen Freund Bilbab, und fiebe, er fant ibn, fein graues haupt auf beibe Banbe geftust und bitterlich weinend.

Da sprach Amos ju feinem Freunder: Was weinft bu? Bitad aber geigte mit ber Sand auf ein Bert, bas fant in ber Rammer, und auf bem Beit lag ber Leichnam eines Jünglings, bes einzigen Gobnes Bilbad, ben eine Seuche getöbtet batte.

Sieheft bu, fprach Bilbab, ba liegt meine hoffnung, eine Beute ber Bermefung.

Deine hoffnung, antwortete Amos mit Wehmuth; aber wird nicht meines Freundes Glaube feinen Schmerz milbern und bestiegen?

Da antwortete Bildab und sprach: Ach! mein Glaube iff (hwach und ermattet, seit meine Liebe und Hingen des Knaben gepfiegt und gewartet mit sorgknure Handen des Knaben gepfiegt und gewartet mit forgfaurer Hande in ein Strauben gewon aberden unterbrach die Bete bes Baters. Eine Strou von Thainen unterbrach die Bete bes Baters. Eines schwieg aber eine Zeit lang. Darauf sprach er zu Bildad: Dich bes finmere, daß de ub ein Wert nicht vollenden seuntell.— Und, wie Bildad, siehe, die ewige Liebe, die dem Jüngling den Erift gad und die Anlagen — sie sollen den, was sie degonnen bat !...

# Das MIter.

Siegfried, ein neunzigicheiger Candenann, fach in feinem gehnnuch und fach ben Zag nicht; benn feine Augen waren er blimbet. Ber er war geduld; und bachte in seinem Bergen: Balb wieb ber Zag meiner Erfofung erscheinen. Und es war um Reit vos Frücklings.

Da fam fein Entel Sermann vom Kelte und rühmte bem Gerife die Fruchtbarfeit des Jahres und die Joffnung der Saaten, Da fragte der Gereis. Saben die Baume schon Blätter gewonnen? Der Jüngling aber verdunderte sich der Frage und fagte: Schon längt, mein lieber Großvarer; babe ich dir boch gestern einen Blütbenzweig gebrachz, auch eine Roct!

Da lächelte Siegfried und sprach: Ja, lieber Sohn, bein Gestern und heute sift sir mich nicht mehr. Anch beine Blidischen haben für nich ben Gruch verloven. — Darnach fragte er: Singen bie Lerchen und Nachtigatten? Und ber Jüngling neigte sich wieder zu ihm — benn er börete schwer- und sagte: Ja, theurer Großvater; soll ich bich nicht einmal in ben Garten sübren?

Da lächelte ber Greis abermals und fprach: Wenn du mand bein Gebor leihen könntelt; was hälf es mit sonit, so du mich hinführtest. Darnach sagte er: Gebe du nur wies ber hinaus, hermann; aber beinge mir die kleine Trude, daß Zemand bei mir sei in der dunfeln Kammer. — Da sagte der Tüngling mit betrüter Stimme: Ach, liebster Großvater, Trudchen ist sa nicht babeim. —

280 ift fie benn, bas liebe Rind? fragte ber Greis, und ber Jungling rief mit erfiidter Stimme: Sie ift ja feit brei Monben bearaben.

Da lächelte ber Greis und weinte zugleich und fagte: 26 ja! Go ift fie boch babeim, und es ift Zeit, bag ich ihr folge.

Alls bie Mutter bes Jaufes, bie Zocher bes Greifes, welche, ju ben Beiben in die Kammer gefommen war, Solches hörte, fiel sie bem blinden Water um ben Sals und netzte feine Wangen mit ihren Abraten, und Jermann weiner auch und faßte die Jaud bes Greisses. Da erhob fich ber Greis und fagte: Kindlein, betümmert euch nicht, und lasset uch das nicht irren, daß mir det Weist und die eine nicht irren. daß mir det Weist und die Zeit verschweunden sind, und ich abermals jum Kinde worden bin. Seber, ich siehe an ver Schwelle ber Ewigkeit, und mein Angestich ist dem Unterhalt jugerwebet. So vert lierr sich allmaßlich aus meinem Bilde die Gestalt des Zeitlichen jum des Pisserplacks. — Droben werde ich ja neu und anders schauen.

### 90.

# Die Lehre ber Ratur.

Unter den Jungern Sillel, des weifen Echrers der Söhne Sfrael, befand sich einer mit Namen Saboth, den verdrof jegliche Arbeit, allo, daß er sich dem Missiggang und der Aragbeit ergach, pillel aber war bekimmert um den Jüngling umd befalos, ibn zu beifen.

Bu dem Ende führte er ibn hinaus in das Thal hinnom bei Berufalem. "Dafelbft war ein fiebendes Gewäffer voll Gewurm und Ungeziefer und bededt mit schammigem Unfraut,

Alls sie das Thal erreicht hatten, legte Sillel feinen Stab nier und fprach: Pier wollen wir auseuchen von unsern Wege. Der Züngling aber verwunderte sich und sprach: Wie, Meifter, an biefem böglichen Sumpfel Wertest du nicht, welch ein vergiftender Dunft daraus empor fteigt?

Du haft Recht, mein Sohn, antwortete ber Lehrer, biefer Sumpf gleichet ber Seele bes Muffiggangers. Wer mochte in feiner Rabe weifen?

Darauf führt Silfel ben Jüngling zu einem möffen Mder, auf welchem uur Dornen und Diffell wuchsen, die erstilten bas Kern und bir beissamme Rüchter. Da sehnte sich Silfel auf seinen Stad und sprach: Siebe, dieser hat einen guten Boden, allerlei Mügliches und Erfreusliches zu tragen. Weber man hat sein vergessen und ben verfaumt. So bringt er zieht stadelige Disteln und Dornen und giftiges Gestäme; dar runter niften die Schlangen und Molche. Borbin salbs der retten bei Schlangen und Molche. Borbin salbs die Steel bei Müssignagaret.

Da wurde Soboth ergriffen vor Scham und Reue und pprach: Meister, warum führeft du mich in solche de und trautige Gegenden? Sie sind das strafende Bild meinter Seele nud meinte Lebens. Sillel aber antwortete und sprach: Da du meinen Worten nicht glauben wollect, so bat ch versicht, ob die Stimme der Natur zu beinem Bezen bringen möchte. — Saboth aber drüdte seinem Lehere der nicht möchte. — Saboth aber drüdte seinem Lehere die Hand und sagte: Es ist die nicht mistungen; ein neues Leben, du sollst es sehen, sit in mit aufganganen.

Milf gefchas es; Cabots ward ein thätiger Züngling. Da führre ihn Sillel in ein fruchibares Dud, an die Ufer eines Untern Baches, ber in lieblichen Windungen wolfden fruchtbaren Bammen, blumigen Wiefen und dunnfelm Gebufch abin firdmite. — Siehe hier, sagte darauf der Greis zu dem erfreuten Züngling, das Bild deines neum thatigen Lebens. Die Ratur, die dich gewarnt hat, mag auch nun dich beidburn.

Ihre Anmuth und Schönheit tann nur ben erfreuen, ber in ihrem Leben fein eigenes ichauet.

# 9

# Die beiligen Bilber.

Ein tapfrer Ritter, Ramens Silbebrand, war von Bruns, einem andern Ritter, fower gefrainft und beleidigt worben. Da entbrannte der Zorn in seinem Bezen, und er sonnte den Zag nicht erwarten, blutige Rache an feinem Freinde zu nehmen. Go bracht' er schläßige Rache an seinem Freinde zu nehmen. Go bracht' er schläßige Rache an feinem Brinde zu nehmen. Go bracht' er schläßige Rache an feinem Brinde zu nehmen. Bo bracht' er foliasse Rache zu nehmen. De brach fich auf ben Breg zu seinem Biberfacher.

Alber da es noch früh war, trat er in eine Appelle hart am Wegge, feigte fich und schauter die Bilber, welche an den Wähnden spingen, von der Worgenröhe beleuchtet. Es waren aber der Bilber drei; das erfte stellte vor den Heiland in dem Spottgewande vor Pislatus und Herober, und darunter war geschrieben: Er schalt nicht, da er geschotten ward. Das proite Wild stellte vor die Geistung mit der Juschprift: Er dekuter

nicht, ba er litt. Und bas britte Bild war bie Rreugigung und führte bie Worte: Bater, vergib ihnen.

Alle ber Bitter biefes gefeben batte, Iniete er nieber und betete... Alle er nun aus ber Kapelle trat, begegneten ihm Knechte von bem Rittere Benum und fprachen: Alle wollen gut Euch. Unifer Serr-begebret Euer; benn er lieget hart barnieber. Da aims er mit ibnen.

Mis nun Silbebrand in ben Saaf trat, mo ber Ritter lag, fprach Bruno: Mch, vergib mir meine Unbill! Ich habe

bich fcmer beleibigt.

Da fagte ber Andere mit freundlichen Morten: Mein Bruder, ich babe bir Richte zu vergeben in meintem Perzen. — Und fie reichten einander die Hande, umarmten und tröfteten fich, und ichteben in herzlicher Liebe.

Da leuchtete bem beimtehrenben Ritter die Abendrothe lieblicher, benn die Morgenrothe.

#### 92.

### Die Stellvertreter.

Ein reicher Jüngling zu Rom hatte frant gelegen an einem fchreren llebel; endlich genad er und ward gefund. Da ging er zum erstemmal hinaus in den Garten, und war wie neugeboren und voll Freude und lobete Gott mit fauster Timmer. Und er wandte sein Amflig gen himmel und sprach: D du Allgenugssomer, könnte ein Mensch die Grood vergelten, wie gerne wolfte ich alle meine Had geden.

Solches borte hermas, genannt der hirte, und fprach ju bem reichen Zungling: Bon oben tommt die gute Gabe; das bin vermaaft du Richte gu fenben. Komm, folge mir!

Der Jüngling folgte dem frommen Greife, und sie tamen in eine dunfte Sutte, bafeloft war eitel Jammer und Ctend. Denn ber Bater lag trant, und die Rutter weinte; die Kinder aber waren nadend und schriecen nach Brod.

Da erfdraf ber Jungling, hermas aber fprach: Siehe hier einer Altar fur bein Opfer. Siehe hier des herrn Bruber und Stellvertreter. Da that ber reiche Jungling feine Sand über fie auf, und gab ihnen reichlich und pflegte ber Rranten. Und bie erquidten Urmen fegneten ihn und nannten ihn einem Engel Gottes.

hermas aber lachelte und fprach: Co wende bu immer bein bantbares Untlig erft gen himmel und bann jur Erbe.

#### 93.

# Das Gaamentorn,

Zween Wanderer jogen gemeinfam über gand, umd als fenertruges auschwieben in einer Forberge, erthold phoglich das Geläute ber Gloden und ein Gelchert, abt eine Keuersbrunft fei in bem Dorfe. Da fprang ber eine Manderer anf marf feinen Stad umd Binde von ich, um eilenbe zu hefen. Der Andere aber hielt ibn zurud und sprach; Meshall follten wir bier verzigern? Sind nicht Jahre genug zum Jeffen, wos timmert ums die Fernebe?

Aber jener borte nicht auf bie Rebe, sonbern lief hinaus ju bem brennenden Saufe; nun folgte ber Andere langfam und ftand und fab ju von ferne.

Bor bem brennenden Saufe aber ftand eine Mutter wie erftarrt und rief: Deine Rinder, meine Rinder!

Alls ber Fremdling Soldes borte, fprang er in bas brennende haus zwischen ben frachenden Balfen, und bie Lobe ichtig um ibn ber. Das Boif aber rief: Der ift vertobren!

Als man nun harrete eine Melie, siehe, da trat er bervor mit versignem Saar und trug zwei Kindein auf von Irmen und brachte, sie der Mutter. Da umarmte sie die Künder und sied dem Fremding zu Füssen. Dieser aber pub sie auf und tröster sie. Umerehe stürzte da House puschunden.

Alls nun der Frembung und fein Gefahrte jur Berberge jurud tehrten, fagte biefer: Aber, wer hieß bich folch fubnes Wagfild beginnen?

Sener antwortete und fprach: Er, ber mich heißet bas Samenforn in die Erbe legen, baß es verwefe und neue Frucht bringe.

Aber wie? faate ber Unbere, wenn nun bes Saufes Erummer bich begraben batten ....

Da lacheite Bener und fprach: Co mar ich felbft bas Samenforn.

### 94. Der Gunbe Gana.

Gin Bater batte ein Cobnlein von mutbwilliger Gemutbe: art, bem geftattete er jegliches Dichten und Erachten. Allfo auch warf er benen, fo in bes Batere Baus tamen ober bor: über gingen, beimlich Rletten auf bie Rleiber und in bas Saar; baju lachte ber Bater. Aber ein ernfier Dann, bem Goldes miderfuhr, bemertte es und manbte fich um und fprach: Laffet ab von foldem Beginnen und wehret bem Rnaben, fo lang er jung ift, euer Lachen mochte fich in Weinen vertebren! -

Den lachten iene noch mehr und ber Rnabe trieb feinen Spott und Muthwillen immer weiter, und marf, ale er größer murbe, mit Unrath und Steinen. Da fuchte ber Bater ibm ju mehren; aber er verlachte ben Bater.

Das Gebein bes Cobnes bleichet auf bem Rabenftein vor bem Mugeficht bes Baters. Aber ber Bater fiebet es nicht. Denn feine Mugen erlofden in Thranen.

#### 95.

# Die Stimmen bes Gerichts.

Gin reicher Mann, Ramens Chrofes, gebot feinen Rnechten, eine arme Bittme fammt ihren Rinbern aus einem feis ner Saufer ju vertreiben, weil fie ben jahrlichen Bine nicht ju jablen vermochte. Mis bie Diener nun tamen, fprach bas Beib: Md, vergiebet ein wenig; vielleicht, bag euer Bert fic unfer erbarme; ich will ju ibm geben und ibn bitten.

Darauf ging bie Bittib ju bem reichem Mann mit ihren vier Rinbern, benn eine lag frant barnieber, und alle flebeten inbrunftig, fie nicht ju verftoften. Chrofes aber fprach; Deine Befehle tann ich nicht andern, es fei benn, daß ihr eure Schulb fogleich bezahlet.

Da weinte die Mutter bitterlich und fagte: Ach, die Pflege eines franken Kindre bat all mein Berbienst verzehet und meine Arbeit gehindert. Und die Kinder flebeten mit der Mutter, fie nicht zu verfloßen.

Aber Chryfes wandte fich binweg von ibnen und ging in fein Gartenbaus und legte fich auf bas Polifer, ju ruchen, wie er pflegte. Es war aber ein fchrodier Zag, und bicht am Gartenfaal fieß ein Strom, ber verbreiter Küblung, und es war eine Sittle, baß fein Kitchen fich regte.

Da horete Chrufes bas Gelispel Des Schiffs am Ufer, aber es tonte ibm gleich bem Gewinfel ber Rinber ber armen Wittme; und er warb unruhig auf feinem Politer.

Darnach horchte er auf bas Raufden bes Stromes und es banchte ibm, als rubete er an bem Geftabe eines unenbliden Meeres, und er wallte fich auf feinem Pfühle.

Alls er nun wieber borchte, erfcoll aus ber Ferne ber Domner eines auffleigenben Gewitters; ba war ibm, als bernahme er die Stimme bes Gerichts.

Rum fiand er plöglich auf, eilte nach Saufe und gebot feinen Brechten, der armen Witti das Saus ju öffnen. Aber fie war sammt ibern Ambern in den Wald gegangen und int gends ju-finden. Unterbeß war des Wetter hinauf gezogn, und es donnerte und fiet ein gewaltiger Regen. Chrofes aber war voll Immuthe und wandelte umber.

## Die Gubne.

Ein frommer und weiser Bater sandte feinen Sohn, ben einem bie gefrühre vielgelieben, als er jum Jängling erwachsen wese, in die Frembe, die Weisheit bes Auslandes und das Wiffen der Menichen kennen zu lernen. Aber bose Bussen locken und verberblichen Weisen best Lichtlichen und verberblichen Wissen bes Leichtstunts und ber Gund.

Da ertannte ber Jungling ben Freund bes Baterhaufes, aitterte und rief laut: Gerechter Gott, toer bin ich! -

Bener aber faßte feine Sand und fprach gelaffen: Du bift von nun an wieber ber Sohn, wieber Sohn beines Batere.

Denn du ertennft dich felbft und beine Wege. Romm binmeg von biefem Abgrunde und folge mir.

Rach diefen Worten führte er ihn mit fich in feine herzeberge. Der Jungling aber war voll Schaam und Reue und weinte bitteriich.

Darnach fproch ber Freund zu ihm: Rum ift es Zeit, jur Seimath ju gehen; ich will bich begleiten. — Da ergriff ben reuigen Ismgling ein Zittern und Zagen, und er fproch Weils Zam ich fündiger berkorener Mentich vor des Waters Engeficher erfcheimen und bon ihm Bergebung erlungen! — Aber informantwortete: Zweisiest bu an des Baters Liebe und Bergebungab du feines Freundes Liebe erfamt hoft? — Darust fogte der Tängling mit Thränen: Eben weil feine Liebe so groß ift, ift meine Stünde besto größer. Alle fonnte ich je wieder freue big ihm andlichen!

Mis nun Beibe ber Seimand sich nacheren, jedgerte ber Jüngling, schug die Augen nieder und fprach: Rein, ich darf die Schweile nicht berreten. — Weber der Bater sah ihn von ferne und vousste Alles und ief ihm entgegen mit offenen Armen. Und ab der Tänglichtig seine Füße umfoste mit Schannen, bob der Bater ihn auf und weinte an seinem Jalfe vor Freuden und sprach: Bist du boch mein getieber Gohn und leben. "Die sigterel we der gereich und beretwaue meiner Liebe!

Darnach führte er ibn in fein Saus und that ibm Milles

Gute, viel mehr benn gubor.

Biber ber Sohn blich fill und mehmitlig und trauerte beimitlig, und wenn er ben Bater fab, chign er bie Augen nieder. Da sprach ber Bater ju ihm: Wilift du immer traueris? D, sei gunes Muthes und erkenne endlich mein Berg und meine Liebe! — Der Sohn aber antwortete: Ad, mein Bater, daß du ohne Strafe und Borwurf mich wieder ausgenommen.... Wilk fodmet ich folche Liebe verbienen.

Darauf sogte ber Bater mit fanfter Stimmer. Soft du boch bid felbst geftraft, mein Sohn. Wer nun ift de Racht voeilber, und ber Tag bes neuen Lebens unter Dbramen in die ausgegangen. So last die Thranen und wandle frohlich, als am Zane.

Da blidte ber Jungling in bas freundliche Antlit feines Baters, und es erwuchs ihm aus ber Demuth ber mannliche Glaube und bie frobe bantbare Liebe.

## 97. Die Alphirten.

In bem Schweigerlaube gibt es ein hobes Gekirge, die Albem genannt; bessen Beige ragt welt über die Wolfen hinnas und ist mit ewigen Schwe und Gie bebedt. Wer de Mitte bes Gebirges ist reich am beretichen, frauererichen Meiden, und ried muber wohnen hieren. Die Klider wachsen unter den herert unt und ternen früh sie flüglich welben.

So waren auch zwei Rnaben, Lienhard und Bafty, Rachbarefinder, beren Meltern wohneten am Bufe bes Gebirgs

und hatten jeglicher eine Seerde. Auch war noch ein anderer Knade, Rammen hanneln, der wohnte ein wenig ferner und Pfegter auch mit iben zu weiten auf dem Gebirge. So gogen sie denn hinauf im Frühlinge und Sommer, Somtags und Wortelings, auf die bohe Alfp. Denn-die Actern besopse een die dasslichen Dinge, oder sie vermochten nicht die Höhen zu erstiegen, wo die besten Kranter wochsen.

Eines Mongens, als der Zag dammerre, jogen Lienhard umd Wälfen wieder hinaus auf die Alp. Sie darren ein Welfchen unten auf der Natte, ob Hannely nicht täme; aber er fam nicht. Da spracen die Anaden: Er wird wohl femmen; et weiß ja die Stelle, wo er uns sindet. Wer es ist Gade, daß er nicht bei ums ist, sagte-Lienhard, denn es ift Schade, daß er nicht bei ums ist, sagte-Lienhard, denn es ift Comttag, und wir mussen ben und plant nach ein. R. Daut babe ist anch von er uns bei bei ber gulammen feiern, wie soieft. Daut babe ist anch von er was Beschnetzer vor.

Da fragte Malin: Bas ift benn bas? Unb Lienbarb antwortete: Giebe, wir wollen uns ein Rirchlein bauen. Da fprach Batto: Bie tonnen wir Rnaben ein Rirchlein bauen? Batten mir auch Steine und Wertzeuge, fo feblet une boch bie Rraft und Gefdidlichfeit bagn. Much ift es ja Conntag, ba barf man nicht arbeiten. Gin frommes 2Bert barf man wohl thun, antwortete Lienbard. Und es foll fein Rirchlein von Stein und Sols werben, fondern wir bauen eines von Ameigen. Gich, bruben liegen noch Diable pon einer perfallenen. Cennhutte, die bienen uns gn Pfeilern. Darauf mach: ten fich bie Rnaben an die Arbeit und fprachen: Wie wird fich Sanneln mundern, wenn er bas Rirchlein fiebt! Rum arbeites ten fie mit frifchem Minthe, und bald butten fie bas Sntichen vollenbet. Es ftand auf einer boben Mip, in einem lieblichen Thale, bas nur gegen Morgen fich eröffnete in eine unermefe liche Musficht; an ber anbern Seite ftrebten bie Berge empor bis weit über die Wolten, und von oben glangten die weifen Gismaffen, jest erglubend im Girable ber Morgenfonne.

Darauf pflieden die Rinden die bertlichfen Bimmen bes Ungebirges, die golbfardige und blaue Engiane, Aunstein, Ranuntein und andere, fiechten baraus Krünge und Gewinde und ichmidden damit die Seiten ihres Krüchleins. Und dam ten fie einen Altar vom Raden und betränzen ibn mit den fonften Blumen. Darauf marteten fie, vob hannieln tame. Aber er tam nicht. Rum ichauerten fie von ber Bobe bernieber, ob sie nicht feine Beerbe von ferne faben; aber fie faben feine herbe und feinen girten.

Endlich hörten fie von fern que bem Dorffein das Sonntageglodden lauten. Da fagte Lienhard: Romm, Baltn, jest ift's auch unfre Zeit in's Rirchlein ju geben,

Run trieben fie die Beerde in bas Thal nabe bei dem Butteben und fagten ju ben Shaafen und Biegen: Grafet nun fein und feib fiill; wir muffen ins Rirchlein geben.

Alls sie nun hineiutraten, nahmen sie ibre Kappden ab umd fegtern sich auf ein Banklein und faßen gang fill und am dächtig ein Beitiden. Da ward ibnen recht fromm zu Mute, benn das Mergenslitichen spielte in die Blätter des Kirchleins, also daß es leise faufeite; dazu einte das Glöckon aus der kenne. Die Kanden berten aber beimid in ibrem Herten,

Daranf flufterte Walty jum Lienhard: Kounten wir auch ein Lieblein fingen! Und Lienhard fagte: Wir wollen bas Aupliedlein fingen, bas ift gut bagu. Run fangen bie Knaben

#### Das Alplied.

Auf bober Allp Mobnt auch der liebe Gott, Er farbt ben Morgen roth, Die Blümlein weiß und blau, Und labet sie mit Thau; Auf bober Alle ein lieber Water wohnt,

Auf bober Alp Bon frauterreichen Sohn Bon frauterreichen Sohn Die Bilimlein lieblich wehn, Gewürzig, frei und rein. Brag's wohl fein Dem fein; Auf bober Alp ein lieber Bater wohnt.

Auf hoher Alp Erquidt fein milber Strahl Das fille Weibethal; Des hoben Gtetfchers Gis Glangt, wie ein Bluthenreis. Muf hober Alp ein lieber Bater wohnt.

Auf hoher Alp Des Gliebachs Silber blinkt; Die tügne Gemie trinkt An jäher Feisen Rand Aus seiner reichen Hand. Auf bober Alb ein, üeber Water wohnt.

Aluf hoher Alp
An Shaaren weiß und fcon
Die Shaaf und Lieglein gehn
Und slieglein gehn
Und sinden's Mahl bereit,
Daß sich ihr herse freut.
Auf bober Albe in lieber Bater wohnt,

Aluf hober Alp
Der Sirt fein Berelein schaut;
Sein Berge Gott vertraut,
Der Geis und Lamm ernäber,
Ihm auch wohl gern beschert.
Auf hoher Alp ein lieber Bater wohnt.

Mile fie das Albitied ausgefungen hatten, nahmen fie Blumen und fireuten fie auf ben Attar, als ein Zeichen ihrer Daufbarfeit. Darauf tebeten fie zu ben hereben zurück, bie am Albauge rubig weibeten. Als fie nun in bas Thal bingma ere faben, ertolieten fie gang unten eine fleine Serebe ar riefen fie: Das ift hannelb's heerbe, wir wollen hinunter und ibn holen, baß er nicht allein weibe, und bamit er unfer Kirchlin schau.

Alls sie nun hinunter famen, saben fie, daß nicht Sannelv, sondern beffen Bater die Beerde weidete; und sie wunbetten fic und fragten: Wo ift Hannely? Da sprach der Bater: Er lieget im Bette und ift trant, darum weibe ich die Shaafe, aber ich barf nicht ferne geben von ber Beimath, benn bie Mutter ift betrubt.

Da (prachen fie einmuthig: Wir wollen bie Schaafe baten, als ob es unfre eignen waren, bis hannely wieder gerfund ift.

Miss übernahmen sie bie Herebe, und ber Bater tehres jur Seinnach. Die Randen der gedadten nun, daß Jannely so gerne Erdbereren äse, und gingen bin und sammelten die würziglien und reiffen, die auf ber Mis musses. Die bis oben an. Und als sie und best mit best der an in da fie nun am Wend von der Alle fie nun derieten, dien Jannels wie beradern ihm das fie nun am Wend von der Alle fie nur derieten, und ein derieten, und ein derieten, und ein Blumentran sog darüber. Da freute sich der franke Jannels uber die Waßen, und er as von den Erdbereren und genaß in turger Zeit.

Lienhard und Malty fagten: Wir haben einen fconen

# Parabeln von Schlez.

### 98.

# Die beiben Mepfelbaume.

Ein Bater hatte zwei Gohne. Der altere, Ramens Karl, war bleich von Farbe, wenig einnehmend von Geficht und noch weniger einschweichelnd in seiner Rede; dabei aber fleißig, besonnen, wabrecitslichend und eine aummitbige Serle.

Mithelm, ber jingere Benber, zeigte fich dogegen trage um Arbeit und nur zu jugendlicher lleppigfeit thatig, zuweilen mißgünftig, tidelich und lägenhaft; aber junge Rofen blibben auf feinem Wangen, einnehmend waren feine Gefichtstüge, und burch spitige Schmichefreden und früherisen Bijs wußte er bas herz feines Baters so zu gewinnen, daß diefer, gegen feine Fribler erblinbet, ibn bei jeder Gelegenheit dem alteren Bruber vortes,

Mit Sausfreunde benterten das; ober feiner mit bem Missalen, wie ein ehrlicher Ontel, der zuweilen zum Beluch fam. Dir batte icon biefer gegen seinen Beuber über diffen gertoffene Berliche und über die zu fürchtenden Golgen berselben Bedmilcheit acksiert; web immer verachens.

Einft fanten beibe Sohne mit ihrem Bater ju ihm auf Befind. Die icon Frühlingssonne lodte balb bie Knaben in ben Dbfigarten, und nach wenig Minuten fehrte Wilhelm mit Zubeigeschrei jurud in bas Saus.

21ch Bater! Uch Onteichen! tommt boch in ben Garten! rief er aus und jog Beibe an ben Mermeln fort. -

Vumor, Co.

Ein Apfelbaum, mit bereich genölber Krone, voll rofenfarbigen Blüthen lachte ihnen icon von frene entgegen, und Beibe fanden das Entjiden des Aleinen über den großen, wunderfhonen Blüthguffrauß natürlich. In findlicher Begiebe au Billielen, ale fie ibm judamen, freichend und ichmeichend den Diefel: Uch herzensonfelchen! bitte, bitte! ichenke mir den Paum.

Berglich gern, wenn bu ibn nicht mitnehmen willft, verfette ber Ontel; aber foll benn bein Bruber Rarl leer ausgeben ?

Das nun eben nicht, erwiederte Wilhelm; ichent ihm die fen ba! — und hiermit wieß er auf einen benachbarten unanfehnlichen Baum, mit fparfamen weißlichen Bluthen.

Done Reib und mit berglichem Dant nahm Rarl fein unanfehnliches Geichent an und fchien Bilbelms bohnifchen Blid gar nicht zu bemerten.

Weißt bu mas, lieber Ontel, bob barauf Milbelm an, beibe Bamme follen unfern Ramen tragen. Die Uepfel bes einen wollen wir Rarts , die andern Bilbelme-Hepfel nennen.

Recht fo! fagte der Ontel, und wenn ihr wieder tommt, follt ibr an jedem Baume ein blech ries Schild mit bem Ramen bes neuen Bestigers finden. – Aber was wollt ihr benn im Berbite mit all ben Alepfeln machen?

Effen, fo viel mir fcmedt, und verfaufen, was übrig bleibt, erwiederte Wilhelm.

Effen und austheilen an arme Rinder, die fein Doft haben, fagte Rarl.

Der Ontel aber verfprach ben Bater mit beiben Cohnen wieber einzulaben, fobalb bie Mepfel reif fein wurden.

Annig erfreut, daß boch endlich einmal das kleine Serglachen auch dei bem Ontel durch Schoffung des schwieden Baumes bem Bogrug gewonnen batte, verfenge der Bater um feblar jur Obständte ju tommen, — und schon im August fregte Bilibelm seiner ihn wieder besuchenden Dufel: Sind die Willichmässsel noch mich erte bestehen Dufel: Sind die Willichmässsel noch mich erte.

Roch nicht! verfette biefer. Die Michelmeapfel werben fpat, febr fpat rief.

Enblich tam ber erfebnte Berbit, und ber Ontel lieft feis nen Bruber mit beiben Cobnen jur Mernbte rufen.

D. wie freundlich lachten von Wilhelms Baume bie vielen, vielen Gruchte mit rothen Badden auf gelbem Grunde!

Sieb ba, bein Chenbilb, liebes Belmchen, fagte ber Bater und fneinte bem fleinen Liebden bie rothen Wangen noch rötber.

Se nun, fpottete Bilbeim, Rarl bat ja auch fein Gbenbilb ba oben - und babei wieft er fcaltbaft auf bie farblefen Mepfel feines Brubers.

Aber laft uns nun auch beibe Gorten gegen einander perfuchen, bob ber Ontel an, und fcuttelte von jebem Baume einige Proben berab.

Milbelm bif fogleich beifibungela in ben fconften und rothmangiaften feiner abgefallenen Acpfel; aber ber Gefdmad mar bem lieblichen Musfeben nicht gleich. Drr! wie fauer! wie fauer! rief Wilhelm aus. Der Upfel aleht ben Dund aufammen wie Gffig.

Je nun, fo nimm von ben meinigen, fagte Rarl. Gie find fo fuß und gewurzhaft wie Pfirfchen.

Urmer Bilbelm, feufste ber Ontel, wie baben une bie Bluthen beines Baumes betrogen! Gelbft feine Fruchte mit ibren rothen Badden find Blendwert. Rur Ulter und Froft werben fie nach und nach murbe machen und nothburftig ges niefibar. - Dann manbte er fich ju Rarin , und brudte ibn mit ben Worten an fein Berg: Deine Blutben baben wenia perfprocen, und felbft ibre Rrucht ift nicht glangenb; aber berrlich von Gefcmad. Theile bein Gutes auch beinem Bruber mit! - Aber fagt mir, Rinber, mas wollen wir nun mit bem Baume machen, ber fo berbe Rrucht tragt?

Ihn umpfropfen! fiel ernfibaft und entichloffen ber Bater ein. Er batte bes Ontele Binte tief im Bergen gefühlt, ob er gleich Richts barauf erwieberte, und besfelben auch ben gangen Zag über nicht meiter ermabnte; aber er reifte gebantenvoll ab. und - bielt Wort.

### Der Rinbenbecher.

Des lieben Großbaters Geburtstag überraschte bie Entet, hermann, Kart und Friedertte. Gie hatten nicht früß genng baran gedocht, und nut wuchten sie nicht, mit veldem Kingebinde sie den Zag feiern follten. Da sagte hermann, das diese der der Kinder: Last une morgen mit Zagesandruch in dem Ridal gebn. Die Erdbetern sagnen an zu reisen. Kinden wir auch nur deri Straußchen, so sind es doch die Erhlinge diese Jahres, und der liebe Großbater wird sich freuen, wenn er sie aus der Jahre siener Unter erfelt.

Doch darin batten sie geitret. Mit freundlichem Danke empfing der Großbater die Beeren; ader debenklichem Blides betrachtet er den Becher mit dem zierlich geschnittenen Ramen. Ivan driftet er jedes der Kinder unter Kissen nicht die harmlose Hiererit, mit der er sonit der eine der einen nicht die harmlose Hiererit, mit der er sonit der einem klagen Er schwiede eine Minnte lang und dann sagte er mit einer Thenne Muge: Uch Kinder! wie gut hade ise's gemeint, und wie lebhat ertenn' ich eure Liede zu mir! Ihr die Wiede zu mir! Ihr das der Becher mit mit mit mit mit der Becher mit einem Aunten serig wer, und gleiche Freude habt ihr gewiß auch mir zu machen gebofft; aber auch aus Eiebe tann

man Bofes thun! Der Becher toffet einem jungen, folianken Baume bas Leben, und ber Baum war nicht Ener! Da erferalen bir Kinder und weinten. Ach, ift es wahr, lieber Grofwater, feufste Permann, baf ber fchone, schlante Baum abfrieb?

Es wird barauf autommen, wie weit er abgefchalt ift. perfente ber Mite. Laft une nur ungefaumt bingeben, und ibn in Augenschein nehmen. Ift er nicht mehr ju beilen, fo mole len mir ben Gorfter bitten, baf er bie Bablung bafur annimmt und euch verzeibt; ift aber noch an belfen, fo mollen wir ben Baum perbinden und zu beilen fuchen. Und unpergualich ging er, mit Millem perfeben, mas jinn Berbande gebort, in Ges fellichaft feiner Entel in ben 2Balb. Die Rinber fcblichen bes trubt binter ibm ber; ale fie aber bor ben Baum famen. buben fie alle brei gu weinen an. Der Grofpater unterfucte indeft den Schaben und fand, baf ein Streifchen Schale noch fteben geblieben mar. Freut euch Rinder! rief er aus; ber Baum wird nicht verberben, wir werden ibn retten! - Co: gleich befirich er bie beschäbigte Stelle mit Ritte und umband fie mit Leinewand. - 3m Berbite wollen wir nun feben, wie bie Rur anfchlagt, fagte er bann. BBir werben ben Baum noch ein Pagr mal perbinden muffen; aber bas foll une nicht perbrieften, wenn es une nur gelingt, ben Rebler wieber aut ju machen. Un meinem nachften Geburtetage, wenn Gott mich ibn erleben laft, wollen wir bann gemeinichaftlich bierber, um unter bem Baume ein frobliches Reft gu feiern.

So geschab es. Die Rinder vergassen biefen Kuffritt in ihrem Leben nicht, und nach des Großvaters Tode wallfahreteten sie an seinem Strebetause jedemal zu dem Baume, den sie um Abbensen von Schlieb Auffritte, den Baum der Ersennis des Gutter und Sössen nannten, denn an ihm hatten sie gelernt, anch im Riemften gewissendst zu sein. Er war ihnen ein Bilb der gaugen Menschenweit, wie die Rarbe feiner Rinde und Vonne Baum dem Riemften gewissender in dem Unrechte.

.

# Die Beilquelle.

Angesichts vieler Jufchauer fcling er mit feinem Rnotenftab' einen durren Bels, und fogleich entfprang bem Fuße besleiben ein freifallbeller Raffientrabt.

Die darüber erftaunte Menge fofter von ber efrischen Burtle, boch des bieberignen betäufenden Gebraue gewochnt, wollte Bielen das ede Maffer nicht munden. Als aber Mestepies, um der Heislie Autonen zu verschaffen, einige Krankt, bie briebbegries darund traufen, plosigis gernefen lief, da febe es nicht mehr am Berebrern berfelben, welche mit Begeisterung bie Woolftloch aufnahmen.

Sie faben num in bem Geber ben Sohn Apollon's und berfprachen auf fein Gebriff, bie unversiegarriche Duelle burch bas gange Eliand zu leiten und allemhalben Trinfbrumen und Baber anzulegen, um all ibren Mithurgern gleiches Glück, wie ben Anwohren ber Seifens, zu verschaffen.

Ustlepios empfahl wiederholt ben rechten Gebrand und fchied von ber Infel, nm auch andern Gifanben ju bienen.

Mit vereinter Kraft begannen nun feine Bereber ibr gemeinnußiges Wert; bas fositiofe Maffer abr nahm, je nachbem es über ein Erbrich ober Gestein fieß, allreiei Beigeschmad an und verlor einen Theil feiner wohlthatigen Witfamtett. Indes gewöhnte sich jede Umstedeung der verschiedenen Gerichteitungen an ben eigenthumlichen Geschward ihres Masseres und hielt sogar diesen Rebengselmaal für die Sauptigde befeiden; die gefund machende und lebenverlängernde Kraft aber bewahrte sich, mehr oder weniger, an Allen, die fich der verschiedenen Aussstüffe jur täglichen Startung und Reinigung bedienten.

Die Bewohner ber Infel erbauten baber an jeder Saupeleitung Tempel und Altare und weiheten dieselben der Spylicia, weil Astlevios diesen Namen dem Urquell beigelegt hatte.

Die angestellten Priester aber arboben balb unter sich Serreit, weckob Quellenleitung die chter und beste, wo nicht gar die delten gestumbachneb fei, und erfüllten auch das unwissends Boll so mit ihrer Erreistunst, daß beises sich endlich, nach den Balleffecheinungen, in versiederen Schammer beitle. Jahre lang berrichte nun, dem Brügett zu Ebren, Stereit und weche leisteitig Berfolgung unter dem irregeleiteten Bolle, bis endlich, durch Daspielfortunst weiser und friedlicher Manner, und durch Ermickung aller Partheien nach so langen Kämpsen, die Zwietrach ist setze

Da fand aus bem Stamm berer, melde üben Durllenausstuß der allein gelundmachenden nannten, ein Prieften, ab, bes festen Gnitchiusfes, die gange Josef mit neuem Giber für feinen Armpel und bessen der deutenausstuß zu befeelen. Er röbmet sich, von Welfeinds festig un befem Unternahmen errberen zu sein, und teat, mit einer glasche voll Gelundvacffer, an ben Stufen feines Tempele gefchoft, die Pilgerfahrt an, allen Milfes bedürftigen unfehlbare und plosifiche Beilung verbaffent, wofern sie nur unbedingtes Bertrauen in feine bobere Bollmacht feten marten.

Balb sammeiten sich Schaaren von kranken keichgeläusigen aus allen Erkämmen um ihn ber, am häufigten solche, die durch bisherigen Unglauben und Richtgebrauch des Heilurist ihre Bedrechen sichh verschulder hatten; der Prüsefter aber der fruchter feinen Dand mit dem allein gestumdendenden Wähffer und legte sie dem Rochleibenden auf. Die Zuversicht, mit der re dies bat, föste auch dem Prefischten Zuversicht im, und Betrüger, weche sich aus Einhänglichseit au den Rumbermann nur kand gestellt hatten und nach der Sandaustigung sich blöhe sich gefund zeigten, erthößen die Zuversich der wirflich Kranten so, daß auch diese zuwersche der verschaft der wirflich Kranten so, daß auch der jum Theil, durch die Nacht der Einbildung, sich auf der Seitelle gereffert sichen.

Sogleich verbreitete fich lauter Jubil im Gebrange bes verblemberen Bolfes, und bie Amfanger ber allein gefundmachenben Spigieia traumten nichts Geringeres, als gangliche Bereinigung aller andern Ermpel bes Landes mit bem ihrigen.

Da nahre sied ein ehrwürdiger Greis, auf einen biefen Montenived gestützt und von einem kleinen Knaden gestützt, dem geschierten Priefter und klagte derweglich über Wilsiedelt und Taubbeit. — "haft du auch Glauben an Uklespie dur Wertrauen un mit, seinem Gerlanden if "fengte der Römberthöter mit Gehfungt gehietendem Zon. Der Greis deutete, jum Zeichen, daß er die Frage nicht versiche, auf beide Obern; seine Wiene und Halten gehr verflühreten sein Aufragen der verflühreten seine Weiter und Halten gelten der verflühreten fein Aufrauen befer als Worten und Paltung aber verflühreten feine Kochte, mit dem Eugenbilde verwandelte sied der Knotensad des Greises in eine surchhater Hober und umschlang, wie ein Schiffetau, die ausgestreckte Rechte und den Jall des anmaßlichen Priesters, indem sie ihm mit gespaltener Zunge gräßich ins Angeschie sieder.

Bor Schreden betaubt fiel ber Munderthater jur Erbe; ber Greis aber fiand umleuchtet von abitlichem Schimmer. Werblenderer Bollstäufcher! redete er jenen an, hielteft du wirdig den Effepies, für taub und erblinder, daß du es wage teft, in schinne Romen aufguterten? Wann und wo verdießich em Kranken, ohne täglichen Gedenach meines Grisquells, wunderthätige Genesiung, durch Aussegung einer daren getauchs, wunderthätige Genesiung, durch Aussegung einer derfind finderen Priesterdand? Were dersigt wird der Minstell findere Geschwachten ju nenner? Und wie kenntest du boffen, Deinem Tempel durch Täusschung, welche vor der Beleuchtung, wie Robel vor der Somme gerflicht, bleibende Werehrer ju gewinnen?

Dann wander er sich gegen die faumende Meinge mit dem Mitterie: Tertet bervor, ibr Geheiten, und rechtjertigt euter Alfgeit! — Aber vertigte mar ber angenbildliche Jauber ber Eindibungskraft; die sehen halb genefen sich Dunkteden schieden ihre alten Weben, die Labmen hinten an ihren Krücken, die Rudinen schieden an den Sieden ihrer Fishere herbei, und Alle warfen sich vor dem Dridgert zur Erde; Alle verstummten vor Scham. Aur Einer erbob seine Stimme und herach: Alch, Bater Astlepies! die Heitende sprichtet aus direm Feide, als isn bein Laumerhad berührer; der leisseit Winterballe und in uns den vertrechteten Deutl ver Geschandern und die uns den vertrechteten Deutl ver Geschandern, und vertrauen von nun an nur Dir! nur Dir!

Mit milberer Rebe verfeste ber heisgott: Diefer Stab entloctte gwar bem birren gelfen bas heitsame Mossfer; bie heittraft schoft aber liegt nicht im Stabe, sondern in edgicher und vertrauender Bennspag der durch ihn geöffneten Buelle. Wer biefe nicht, bei Vermeidung aller, ihre Kraft zerfdernden Geniffe, in sich selbst auswinnt und in Saft und Blut verwandelt, hart vergebens auf wundertschige Wistung.

Mich, Bater Astlepios! rief jest ber beangftigte Priefter, fo befreie wenigftens ben Unglütlichten unter allen burch bei nen Bumberfiab bon ber furchtbaren Schlange! That ich umrecht: fo gefcab be allein aus Gifer für beinen Rubm.

Dber fur beinen eigenen und fur bie Ehre bes Tempels, bem bu mit blinder Unbanglichfeit bienft, - verfette ber Beile

gott; aber auch fur bich ift nirgende Sulfe, ale allein in ber Duelle.

Da ftürzte fich ber Priefter, alles Partbeigeistes bergefeine, in dos nächfte, wenn gleich nicht mit alleingefundrachenbem Maffer gefüllte, Heibab. Die Schange verließ ibn und 
lebrte zu ihrem herrn gurud, in besten hand fie wieder zum 
knetenscha erfarire. Welferios deber wondelte an ibn nach 
ber Küfte bes Meeres und vertieß auf bem Schiffe, mit bem 
er zur Ilmschau wieder gefommen war, das ihm verächtlich 
grworbene Eliand.

Die fein Ericheinen ben Priefter befehrt, ben Partheigeist bestehnigt und bem gemispeandeten Driquell vermüftigere Bereiper und neifere Benüger verschaft habe, sogt die Ebronit ber Infel nicht. Wahrscheinlich liegen jest von ber barnifden Indeb ber Demanen all ihre Zempel im Schutt und die Jeliackle farbt sich vielleicht vom Blute der unglüdlichen Bewohner.

101.

# Der Greis.

3m Borgefühle feines naben Sinweltens ging ein Greis mit feinem Entet ine Relb. um ber iconen, aufgrunenben Ratur noch einmal ju genießen. Befonbere ergoblich mar ibm ein Baumftud, welches, von ibm felbft angelegt, eben fuft in voller Bluthe fant. Dit Webmuth aber fab er unter ben berrlich aufblubenben Baumen einen ber fconften, gleich einem Bluthenftrauß am marmen Bufen, im vollen Riore babin melten. Grofpater und Enfel beflagten bie Bereitlung fo iconer Soffnungen und redeten noch auf bem Rudwege bavon, ale fie ploBlich in ber Gerne einen alten, nach und nach abgeftorbenen, großen Birubaum, ben chen fein Gigenthumer untergraben batte, nieberfturgen faben! - Um biefen Baum, fagte ber Greis mit bebenber Stimme, burfen wir gwar nicht flagen wegen vereitelter Soffnungen; er bat feine Rrucht über ein balbes Sabrbunbert reichlich gebracht, und fein fummerlis . des Fortleben murbe fruchtlos fein; aber er fcmergt mich bennoch nicht minder als fener junge Baum; bem als Anabe beines Altres bab' ich ibn mit bem Rater feines fesigen Befigers oft beftiegen und feiner berrichen Frichte genoffen; und o wie oft lagen wir, wenn unfer Mich im Acfer weibete, fo traulich in feinem Schatten befammen!

Es war, als jag'es ben Alten, wie gum Leichenbegangnife eines Augeniberundes, nach bem Baume bin, und abe antam, war eben ber Eigenthümer im Begriffe, die letzte Warget ansgurenten. Der Gerie bennte feine Altbrum, nicht bergen; ber Holjafüler aber lachte ber Nichtpung und Squre weite das bebauern? ber alte Anab, Gibberte ja ture bas Kanb.
Gut, hoff er einen jungen Baume Phiga gemacht hat!

3d bebaure auch nicht Euren Berluft, lieber Rachbar, erwiebetre ber Greis; aber ich benfe mit Dant gegen Gott baran, wie viel Gutes ich in Gesellschaft Eures seine Baters in meiner Rinbbeit von bem Baume genoffen babe.

Das mag fein, verfeste ber junge holgfaller, auf feine Robbaue gestügt; ich aber babe wenig Frichte von bem Baume genoffen, und bin ihm alfo auch teinen Dank ichuleig. Und hieruit bieb er taltifung bie leigte Murgel ab.

Lag euch ber himmel besto mehr Früchte von dem neuen Baume genicken, ben ihr an die leere Stelle pflangen werdet! sprach ber Geris. Guer Eufel mag ihn dann eben so gleichgulig wieder ausgraben! —

Aldfreub biefer Alebe wurde ber Allte gewahr, baß ber am Fufie gang hobie Baum weiter aufwärts auch ein gefunbes Stied enthiett. Diefes bat er fich, gegen Begablung, ju Abertholg aus und bedingt forgialtig, es ja nicht fürzer als 6 Rus lang un unden.

Auf bem Beinmoege fragte ber Entel: Aber lieber Großvater, was willft bu beun mit bem Rloge thun? In unferer Polstammer liegt fa viel fconeres holg, das der Bater gurud gefellt bat.

Aber nicht von Baumen, bie mir von meinre Kintheit ber fo theuer waren, als diefer Baum, verfeste der Greick Ulnter feinem Schatten hab' ich in deinem Alter oft gerubt; er foll mir auch in meinem jesigen Alter jur Schlaffelle werben.

Bur Bettlabe? — Recht fo, fieb Großväterchen, rief freudig ber Knabe. Lag mir auch einen recht schonen Krang mm himmel bavon machen! Aber ich barf boch auch bann wieber bei bir fchiafen?

An Krang und Simmel folle, boffe ich, nicht fehlen, erwiederte der Gereis, aber verhüte Gott, daß du mit mir gugleich in diese Bettiade kommest! Rein, nein! du solls, so Gott will, 60 Jahre später ichlafen geben.

Da traten großt Tbranentropfen bem Anaben ins Ange; benn jett erft begriff er die Beltimmung des Holges. Er faßte bes Aitvaters hand und weinte-bitterlich. Ach herzensgroßwater, fagte er, rebe boch nicht von beinem Sarge!

Das lette Wert erfielte gleichfam auf seinen Lippen; ber Berofbuter aber neigte sich und füßte ibm eine periende Draum von den Bangen. Lieder Entel, sagte er, wartum sell ich nach dem langen Arbeitstage nicht vom Bette reden? Meine Kraft ist erschöft, meine Arbeit zu Ende und mein Abenibse arn achtete. Barrum binder ich inner das Land?

Bei biefen Worten bachte ber Anabe wieber ber gefüßte lofen Riche bes Solitaders und begann noch befigier zu weien. Der Grefsbater aber brütet ibn an fein ver, mie hagter Rein, lieber Entel, so ungerüber wirft bet mich nicht sallen und das Land räumen sehen, nete unser Nachdar feinen alten Wirm-baum. Die gleich der Grefsbater, wie er jeht ist, noch unnützer, als beiefer Bamm, so bedeuntst der gewisse an seinem Barge, weiche Frückte, er einst beinem Bater und manchem andern Wenstehen gewacht bat.

Mich lieber, lieber Großvater, foluchzie ber Knabe, haft bir nicht auch mich auf beinen Unitern gewiegt und mir aufenten Buttern gewiegt und mir taufente Godines erzischt, wemen of alles im Feibe war? hab bu nicht auch meinen Berfiand gewedt und mich, was mehr werth ift, als Alles, zu bem lieben Gott beten geleber? laub geft nicht alles Gute, was du bem Bater erworben und erwiefen haft, auch mich an?

Unter folden oft mit Stillichweigen unterbrochenen webmuthigen Gesprachen tamen fie in ihr Sans gurud.

Baib barauf brachte ber Eigenthumer bes alten Banmes bas erhanbelte Stud auf einer Schiebfarre.

Der gangen Famille, welche bie Beftimmung bes Holge ficon burch den Ausben erfahren batte, worr es, ale fiche ben Sarg bes guten Großpaters und Alle waren lief brwegt; ber Allte aber machte freudig Aufhalt, daß das Jolf in Delen gefchinten wurbe, und trug biefe mit beiterer Mine von einem sonufgen Plate jum anbern, um sie ercht balb troden un bringen.

Ud! Grofvater, fagte ber Entel, wie taunft bu bich fo beitern Mutbes mit biefen Brettern beldafftigen?

Soll ich trauern; wenn ich mein Bett sehe, verseigte der Alte, weil es mein Sterbebett ift? Dber soll fich ber Arbeiter, nach treu vollbrachtem Tagewerke, nicht des Feierabends und feines Tagelobns freuen?

Gleich ben wenigm Caften in ben Brettern vertrochneten auch juschends die tiegen Lebenssäfte des frommen Almaters, und als die gelben und rothen Blätter von den Baumen webern, lag er, mit gefaltern Haben, in dem binnbaumenen Carge, herzlich beweint von Kindern und Kindesfindern; der Knade aber pflanzte am Begrädnissmergen stillschweigend ein junges, noch vom Großbater veredetter Birnflämmögen auf den hofraum, wo es ihm täglich ins Luge fiel, und pflegte befeichen mit liebender Corgfatt jum Andenkan an erden. Zobten und gur Erinnerung an den Borfag, ihm ähnlich zu werben.

# Parabeln von Agnes Frang.

102.

## Der Geibenmurm.

Ernubet von ber Laft bes Tages tehrte Enos von bem Felbe gurud. Rothlich war fein Antlig gebrannt von ben Gluthen ber Sonne, und feine Stirn trug tiefe Furchen bes Rummers.

Schweigend trat er in die Süttenthur. Da faß noch Menne fein Weit umd webte, und vor ihr lagen der Gewande von weichen Kellen, bie dute fie gefreitig für iber deri Söhne, und das Alles in beschiedere Stille, daß teiner gewahr wurde die Michie ihrer Jaubet benn ihr Aleis wor ohne Gepranger und anspruchdes wie ibt saftets Gemütt.

Da aber Enos die drei Gewande erblidte und das mühame Geneche, an dem ihre unverdroffene Hand noch fertarbeitete, obsseich die Sonne schop untergegangen war, de am eine tiefe Nührung über sein Berg, und er eilte hinaus vor die Abur, und verges Thranen bittern Grames, denn er dachte in seinem Bergen an die sorgenlese Freibeit der Erftgeschafftenen, an die Ziti des unteilichen Segens.

Und er trauerte um bas verlorne Paradies, und fprach in buffrer Schwermuth:

Wich une! bag die Fruch bes Vererebens, von ber Acttern Schulb ereingt, formudern foll von Geichlech zu Gefoliecht! und bag bas Straswort Gottes: Im Schweiß beines Angeschie solit bu bein Brod effen! fic auch an ben Frommfen erfüllen fol! Da trat Naema aus der Hütte, und nahte sich ihm, denn sie hatte den Unmuth auf feiner Stirn gelefen, und seine Avorte gehört. Ihr Kinlis aber war sanst und freundlich, und sie sprach zu, ibm:

Wie kann dich des hern Wille doch also betrüben? Ift der Menich nicht vor allen lebendigen Gelchöpfen an Freuden gesegnet burch das Licht leines Geistes? Was willt du dich grämen und mit der weisen Einrichtung Gottes haben?

Biber Encs sprach : Narma, ich weiß, daß du mit sanfter Nebe mir flets beinen Rummer verftülleft! Aber ich kenne bie Laft, die bid beidder, gleich mir! Giebe, das Thier im Balbe ift glidtlicher benn wir, benn es darf fich nicht fümern um ben felgainen Zoga, umb tebt jorglos und frischich feine Stunden dahin! Aber auf nus ruht der Finch der Gunde, darum fie merr Erben mir ber Laft beiledruder Arbeit beschwert, und einer ausgen Sorge verfalle beiledruder Arbeit beschwert, und einer ausgen Sorge verfalle bei

Aber Naema antwortete und fprach: Nenne bie Arbeit feine Saft, Geliebter! Sie fei mie bie ABfirge bes Lebens! Gif fcmedt bas friebliche Mabl von bem Frichten, bie wir und mibliam erzogen, suffer benn bie goldnen Aepfel bes Parabicfes!

So fprach Raema, aber Enos blieb ernft bei den Morten bes milben Weises und feste fich schweigend unter die Palmen vor der Thur, wo Naema mit geschäftiger Hand bas Mahl bes Ments bereitete. -

Da tamen Enos Sobne gurud von der Finr, und ihr Auflig mar froblich wie ber Morgen, und ihr Auge glangte voll jugendlichen Lebens.

Und fie traten gu ben Achtern und begannen mit haftiger Biebe einstimmig von einem Winnber zu erzählen, bas fie geseben, und ihre Morte waren verworren, benn fie sprachen alle unteleich.

Und Naema gebot ben Singern ju fcweigen, und fprach ju hamet bem alteften: Rebe, mein Gobn!

Und hamet begaun: Du weißt, o Mutter! baß wir uns eine kleine hinte gebant haben, in bem Ghatten bes Maule beerbaumes, benn wir lieben ben Plag wegen feiner Ruble und ber fugen Frucht. Dort haben wir ein feliganes Thier

gefunden, das von bem Laube des Baumes lebt, und flein und gering ift, gleich andern Gewörtnen, aber von großer Selchiellichkeit. Bor einigen Zagen begann es seine mublenne Arbeit, und ruhte nicht, bis das feine Gespinnft, was wir dir beingen, vollendet war. Siebe, o Mutter, die glangenden Faden! Willis du daß wir die übrigen sammeln, und fie bewahr ern zu Keil-Gemändern?

So sprach ber Rnabe. Eber Warma trat mit bem Seibengewebe ju Enos, und prach: Siehe, auch dies geringe Geschöpf geborch willig dem Geses der Vatur, für Andre ju forgen und näglich ju sein! Wit welchem Fiels hat es sein furzes Dasein gesegnet! Sieh dies Fälle von glänzenden Kaden, die ein se liteines Ebier gesponnen!

Und ju ben Sohnen fprach fie: Gebet bin und sammelt bes foftlichen Gespinnftes, so viel ihr finden moget, und tragt es berbei!

Bringt den feltenen Wurm auch mit euch, der das Schickfal bes Deufchen theilt! rief Enos — und die Rnaben eilten froblich den Suget binab.

Sicher, fubr er jeht fort: ift biefes Befen ericaffen, um uns ein treues Bilb unfere Glenbe ju fein.

Die Rothwendigfeit ift ibm vielleicht auch Lehrerin gewesen und ber Tod wird ber Lobn fein bes mubfamen Tagewerte!

Immer so finster, o Enos! erwiederte Marma: Kann nicht berfelbe beilige Trieb das Mirmchen befelen, ber den Medden ju Thaten ber Liebe leite? Siehe, es ift ja schön für Ender ju sogen, und einst der Acdwelt noch die Frucht seines Allesse ju frinte Artike. Auf es ja keines andernt Lohnes bedarf, als der inneren Justiedenheit, die aus dem herzen beitvorach!

Da tamen bie Cohne gurud, und fie brachten in einem Rorbchen noch viele ber garten Gespinnfte, und auch ber Geibenwurmer einige und fie legten Beibes vor bem Bater bin.

Schweigend betrachtete Enos bie feltfamen Thiere, bon benen einige fcon halb eingepuppt maren, und fprach:

Siebe, mich hat meine Bermuthung nicht betrogen! fie fpinnen fich felbft bas Grab!

Da lächelte hamet und fprach. Erft welhnten wir auch, mein Barre! aber nun find wir eines Andern belehrt! Siehe bas Birmedn nung erft feine Befimmung gridlen, che es fich feines Sohnes erfreuen barf! Darum arbeitet es unwerbroffen, und ruhet nicht weder Tog noch Nacht, so daß wir meinen, es daue sein Grad. — Lange lag es ermattet und tief verborgen in seinem bichen Gewebe — doch als wir bach etten, es fein nun in Staub gefrüllen, siebe, da geschab ein glangenbes Wunder! dem zierlen, etwerteing brach durch ben Kerfer des Williamdens bervor, der schweiterling brach durch ben Kerfer des Williamdens bervor, der schweiter in schilchem Kluat über die Williamen bachin!

Und bas glangende Gewebe blieb ims jurud! rief ber 3meite.

Damit wir feiner fiats banthar gebenten tonnen! feste froblich ber Dritte bingu.

Da erheiterte fich Enos Gesicht und er fprach ju Raema: Durfen wir biefes feltsame Bunber uns beuten als eine felige Berheiffung ber Gottheit?

Und Narma erwieberte: Glaube, was dich troftet, du liebet! In meinem Jergen wur fläts die Ueberzeugung, das das innere Leben (die Frendsigfeit der Sertel) nur immer schöner feine Schwingen entfaltet, je mehr das äußere dem Dienste ber Menschheit geweich sie.

#### 103.

## Des Knaben Eraum.

Der fowule Sag war beimgegangen, und mit ihm fein buntes reglames erben; die Bogel durchzogen nicht mehr die Lufte, und auch in den Zweigen des Saines wurde es fill und fiiller.

Da tam ein Knabe baber, ber weinte traurig vor sich, mit digte and tief befimmertem Bergen: Wohn foll ich nich weiden, ich armer, perwäller Anabet Win ich ein ich gang allein in ber weiten Welt, baß ich fein Sperz sinden fann bas sich meiner annehme, und tein Auge bas freundlich und sort genb auf nich bilde ?

Ware ich boch nur mit ber Mutter jugleich ins Grad ger funden, dann duffte ich nicht mehr se inslam wandern ben gamen langen Zag, und von Thur ju Thur wegen ber spärlichen Bresamen. Mch, ich bin boch ein sehr verfaffer nes Kindly Ariene wire fortan meinter sogenin gereinfen.

Sierauf feste er fich betrübten Sinnes unter einen Banm niebt, benn feine Hufe maren wund von bem beifen Saub, und fein mattes Saupe fant erfcopft auf einen moofigen Stein, ber ibm jur Seite lag.

Da ward ibm auf einmal recht felfam ju Sinn. Die demmernte Kutt chien fich um ibn ber in immer engerm Kreise mammen zu zieben, und er sach hinab, als ruhre er auf einem besom Häget. Dabei zogen mendlich siebe Witter auf ihm vorlier, und ibm wollte bedinkten, er sage wieder in ber Mutter weichem Arm, ein filles glüdliches Kind, eingewiegt von beu Krmen ber Lieben.

Leis flufterte es im Gebufche, und es wehte wie leichter Rügeffichig um bie naben Blumen. Da iegte fich eine weiche Dand auf feine Augen und ibm ward, als bobe fich ein Schleier nach bem andern vor ibm empor.

Da ging es ver ibm auf vie morgeurecker Tag, tanfend beite Endrende Gestaten sogen durch die Wilmen der Erbe. — Alle waren leicht beschien, und durch bei Bilmen der Erbe. — Alle waren leicht beschwend gibt meteten fich in holber Gefchäffligfeit. Ans dem fruchtenden Jimmelsthor schirt es die ein teuchreuber Termmpfung, aber als des Anadem geblenderts Lings beller ward, sabe er, daß es Engel waren, gar mild und frenndlich anunschauen, die freun Alesi um den Framelich anunschauen, die freun kuffgem Wonnen den faktenden Than, und traufelten ihn bertad auf die Autern.

Und wie taufend Sande fich bewegten ben Simmel gu fcmnicken, fo begann bas geschäfftige Leben auch in ber Erbe blübenden Thalern.

Bebe Blinne batte ihrer Engel; die hohe Bilie fab vertrauend gu ihrem Schuggeift empor, der feine hand über ibre garten Blatter beritete, und auch die jungfrauliche Rofe erblubte unter fremblichem Schus. Scist das allerfteinft Bhamden finne unter liebender martender Jand, das Beichen befam feinen Thautropien, und die Erdberer wurde mit Ambrofia getränft. Sanfte Jande führten das fleine Bormaden im Moos jum Beichentleid, bier durfte es sich laben an dem triefen blauen Durft. Aber der Anade sabe num auch nabe bei sich im Gehisch einer Engel, der trat leife zu den schummernden Böglein, und streute Autre in ihre Neglei, ging dann geschäftig zu dem garten Schumerterling, der feine Augle noch nicht heben somme, und trag ibn sorgsam auf ein tweiches Mosenblatt, wo fidrtender Thau ihn ernitett.

Allebald richtete er die fleinen Schwingen muthig empor, und bob fich behutsam von einer Rnospe jur andern.

Ueberall waltete und webte die forgfältigste Liebe und ihr Athem webte burd Soben und Tiefen gar milb und belebend,

Und ber Rnabe bob feinen Blid empor, als wollte er recht dantend jum himmel beten. Da begegneten feine Alngen einem unbeschreiblich milden Alngesicht, bas fich über ibn bim neigte, und lächelm fprach:

Ich glaube an bich, o du bolber freundlicher Gngeft rief ber Knade und hob feine Urme zu bem himmlischen Freund empor; — aber du fiel ber Schleier wieder über feine Lugen immer bichter und bichter, und er sa nicht mehr bie scholen Gestalten in ben Blumenreichen, noch bie beleben Wollenfundi ber, aber in fein Berg war ein fconer Glaube getommen, ber ftand wie ein fanfter Mond über feiner Racht, bag ibn nicht graute por ber finftern Berfchleierung.

Adon war bie Gonne empor gestiegen, ba erwachte ber Anabe aus feinem wonnigen Schiummer, lungfam bob er ben Bild bem jungen Lidt enigegen; es war nicht bie sobiene blumenriche Ane, die er im Traume erblickte, wor ihm lag die bekannte Mir.

Rein Engel war mehr ju feben, aber ftatt beffen gewahrte er einen alten ehrwurdigen hirten, ber bicht vor ihm fiand und ibn ichweigend betrachtete. --

Billft bu mit mir geben? frug er ihn mit milben Bliden. Bater! rief ber Anabe unwillfurlich, und breitete ihm bie Urme entgegen.

Ja, ich will bein Bater fein, wenn bu verlaffen bift! entgegnete freundlich ber Alte, folge mir ju meiner Butte! -

Und vertraterid faste ber Knabe bie bargebotene Sand und schritt fint ihm binab in bas That; aber im Sergen ges bachte er bes Traumes, mid ber Glaube an eine mig mehr ber Liebe schung erne Wurtel in seiner Seele, bag er fart wurde an frendiger Softmag, und jeder bange Zweifel fich tofte in tiefes inniges Gottvertratene.

# 104.

# Der Charfreitag.

Die Rirchengloden verhallten allmählig; die fromme Schaar wallte aus bem Botteshaufe, und ein tiefes ernfies Schweisgen verkundete die Feier bes Charfreitagabends.

Dufter und schwer hing der umwöllte himmel über die Erde, und die Pulfe der tanm erwachten Ratur ichienen von neuem zu fioden in gurcht und banger Erwartung.

Mengflich trat be beforgte Pfrarfrau auf ben liftigen Altan bes Saufes, um nach bem emporichebnen Betrugt feben, ba grundprte fie Minona, die jart aufblübende Tochter, bie fand auf bem Altan und blidte in die Ferne hinaus, und ihre Alugen woren voll Tochten. Bas betrübt bich alfo, bu Liebe? fprach bie freundliche Mutter, und faßte bie Sand bes trauernden Magbleins.

Aber Miuna fprach: laß mich nur weinen, Geliebte! bag meine Thranen bie Erbe benegen, die einft das unschuldige Blut ber beiligften Liebe trant!

Siefe, ich babe ber Zeit nachgebacht, wo bie Gottheit wandelte auf Erden in menschilder Erfalt, jener Zeit bes um endlichen Eergene, wo bas Ewige sich fund gad bem irbifden Bild. — Dief auchtend versant ba mein Gest in bie Größe Spiere, bessellen Geschändig wir beut erneuem in ber Grin urrung der göttlichen That, die fein menschlicher Berftand ju ergründen und ausgubenten vermag, — und ich weinte seitige Produen!

Die Mutter brüdte schweigend for Kind ans Sprz, und Minona sind sort: Las uns, liede Mutter, noch länger hier verweilent Mein Gesst ist voll Wedmund und Schossacht, und bier oben ift es, als wäre ich dem himmel näher, wo der Grittigke wohnt, der uns is in vernellig aciteit bat!

Und fie festen fich neben einander und faben foweigend in die Gegend hinaus. Dichter und bichter ballen, fich die Bolten gufammen, und eine schwidte Gewitterluft bewegte die Spigen ber blattlofen Raume.

Meld buftre Stille! begann Minona; Co mag ber Simmel getranert haben, als fie ben Unschuldigen hinaus führten auf bie Soben von Golgatha.

Immer fcmarger ward ber Borijout; endlich gerift bie finftere Wolfennacht, Klammen fprubteu, und ber Donner rollte in ernfter Majeftat burch die Getvolbe des himmels.

Bon heiligem Schauer ergriffen, verbarg Minona ihr Untlite. Der Beilige fürbt! feufate fie, bie berftenben himmel vertunden die Stunde bes Tobes!

Furchtbarer wurden bie Donnerschläge, rafilos tobte ber Romannent. Eublich brach der Welfen nächtlicher Schoos, große Tropfen ficten jur Erde, und es lofte fich ber Jorn bes himmels, und bie Donner verstummten.

. Friedlich hallte das Läuten der Abendglocken in den faufelnden Regen, wie ein Wort himmlischen Troftes in die Thranen der Pein. Es ift vollbracht! fprach Minona, und ihr Antitte erhob fich betend gum himmel. Da gertheilte fich das Gewölf, und the Conne trat fiegend binter ben Wolfen bervor, und um bie Erbe webte ein fuger Duff, gleich bem Dbem bes Frühlings.

Siehft du das himmlische Licht? fprach die Mutter: die Racht des Wettere ift vorüber, und der holde Frühling ber Erde geboren!

Die Wahrheit fleigt triumphirend aus ber Racht des Bras bes auf ihren strahleuben Thron! rief begeistert Minona: Gewonnen ift uns ihr himmlisches Reich!

Umen! fprach ber Pfareberr, ber leife hingingetreten mar; und fie reichten fich einanber bie Saube, und es war ihnenso wohl und felig im Pergen, als vernahmen fie ben Gruß bes Erlöferes: Friebe fei mit Cuch!

#### 105.

#### 2B e r n n.

Wernn, ber fecheschniabrige Sohn eines blinden Greifes, ging an einem bellen Frublingemorgen in die blubenden Garten bes reichen Rachbars.

Glang und Freude lachte rings umber, und Miles blubte in freier, üppiger Schönheit. Er aber ging fill und traurig burch bie Ausbagine bet Gartens, benn feine Serle werd tiefen Rummers. — Er bachte ben Reigen einer freien, gludiden Jugend nach, und fein Derz fubte fich zum erstemmale bettommen und bewegt.

Ein beißer Durft nach boberem Wiffen ichwellte fein Berg, und feine Fabligitein verlaugten nach Entwicklung; — aber beilige Philoten fesselben weiter firedenden Geift, benn er tonnte den hülfofen Bater nicht verlaffen, und mußte die Schnlicht betämpfen, die ihn binat eif aus der pietmathlichen Sille in die reiche bertiche freiche Ruft.

Sinnend ichritt er baber und feufste tief; feine befummerte Seele zeiger ibm in ber Zufunft bit traurigiten Bilber. — Er fab fich im Rreis ber Menichen jurudgefetzt, berachtet ale ein unnüges Mitglied ber Welt, benn er wufte in feiner Befchibenheit nicht, daß die Liebe, die er im Stillen über, obber fand, das alles Bilffind ber Erbe. Go fam er giben tiefren Tebelie des Gartens. Dicter verfchangen fich die Pfade, schaftige Baume fäufelten Rüblung berab. — An einem Rafenfig fand er fill. Ein Springquell trieb feine Erischtleffen bied voor ibm mit linfigem Sprudelte mehre und feinwarts grünte ein Rofenbusch, der war nahe an den Rafenfig gepfange, daß feine Zweige fich darüber himsblibten, aefeb einer Zweige

Und der Anabe ließ sich auf der Rassendart nieder, dem das Pflächsen war fübl und angenehm, und einladend jum angenehm, und einladend jum angenehm, der Rossendard, defe fie Aussesen, deine Bliefe sieten auf ben Rossendard, defe fie Aussesen, inde sich der Konferen von liche und unanschnlich waren, inde sich de Konferen der Konferen der Konferen der Konferen von läugst gekommen, und er betrachtete ihn schweisend und es verwunderte ihn besten febr.

Da trat ber Gartner binter bem Gebuich bervor, und nabete fich bem finnenben Rnaben.

Du icheinft dem geheimen Wirfen der Ratur gu laufden, begann ber freundliche Mann, was finneft bu in filler Betrachtung?

3ch trauer über ben Rofenfraud, erwieberte Merne: benn er fiebt im Schatten, und entbehrt ganglich bes erquiden, ben Lichtes, baber wird ich auch feine feiner Bluben entfalten! Alle fam er boch in ben einfamen Sain, getrennt von blibbenten Schwefters!

3ch hab' ibn, bierber verpflang, begann der Gärtner, dem Leander, der Herr diese Gartens, liede vor allen diese fillen Plas. Bald wird der Alesinske Blüthen treiben, dann wird Kander mir danken, und diese Rosen werden ihm lieder fein, als der penagnen Blüthenflor der Gärten weit umfer!

Aber ber Rnabe fprach traurig: Ciebe, mich bauert bes Stods! feine Rraft ift geftort, und er wird nimmer gebeihn gleich ben übrigen;

Da lächelte ber Garner und fprach: Laf ibn ber Bufthen and weniger treiben! er wird benuch erfreien vor allen, benn er schmüdte bie Stunden bes Ginfamen mit Duft und Glanz und bulbte für ein danbares Berg, indes jene auf ben Soben des Sattens im Stradfe der Sonne erbeichen. Recflan; ich aber ben Stod bereinst auf eine hellere Stelle, so wird er mir ichnen mir berifacher Pracht, benn er sammelt in dem Schaiten ten bes haines Guille und Kraft, um sie bereinst in reichem Segan au enflatten.

Der Gartner fcwieg; ber Rnabe aber brach fich fcweigenb ein Rofenblatt und nahm es mit fich nach Baufe.

Sein Bild aber war heiter als er ben Garten verließ; beiliger schien fest fein filler Beruf und er nabe der von Zebem mur nach feiner Kraft! Proch er, getröftet jum himmel empor wischen, wert biefend, mir wach feiner Kraft! Proch er, getröftet jum himmel empor bischen, mir weift nicht gürnen, venn ich auch gried bliebe von den Jüngstingen allen! auch die flitte That der Liebe gift vor Die und die schreibs sie in dein Buch und läst aus ibrem Chopsk prevorgehn ben Eegen und ben himmischen Krieden!

#### 106.

## Der Connenuntergang.

Milb und erquidend war der Abend niedergethaut, lange fam fentre die Sonne ihre Straffen burch bas röthlich umfaumte Bewolft und nuten im Thale jogen ruhig die heerden ihret friedlichen Deimath entargen.

Sod auf bem Süget, ben bie Abendgluft überglange, fand Milon's Gutte, umschattet von Cichen und fallernden Buffen; ber Gerbit batte die Gebülde einge gefärbt, und am Rebengelander schwelle die Traube in sußer Fülle empor; aber Minand buar, ber fich der vollen Frucht erfreue, Niemand, der sie freibig bereche.

Milon, ber freundliche Greis, ber gern überall half, und woisen Math ertheilte, der Bater jebes Kethleibenten, der die Mellen belaß, Milon log auf feinen Loger matt und krank. An feiner Seite trauerte Ammund, feine Zochter, in bangem Rummer, denn eine schwerzliche Arankfeit batte ihren Bater best Augentlichtes berandte und der seindende Greis hatte fein Licht in der langen Racht, als die treifende Breis date kein

Bett rubte fein Saupt auf ihren Urm geftust; Die Abend:

some fandte ihre milbe Gluth burche kleine Fenfter und füßte erwärmend die die Wange bes Kranken, daß an dem sanfe ten Fetter sich die erloschene Kraft noch einmal emporrang und das Erben sich in der Greises Weigt wohlsbuend erhob.

Suber mich hinaus unter meine Giche, Ammenat bat Milon: Mir ift, als würde mir boet wohl werden! Laft und bei Ubembs sighe Dufte erinfem und bas Michme ber milbem Duft! Marm und erquidend ift ber Some Schieblich! Laft und ben licheften Plag wische mudd wie ber nichterleffen!

Und Ampuna geleitete dem wantenbem Greis in's Freie unter die Eiche. Saufi feste sie ibn auf die moofige Bant, und deg die Amelge binneg, daß der warme Straht de Batter Bange berührt. Dann begad sie sich an feine Seite, und beste der States Greife mit vochmitsiger Frenke. So mild hatte er lange nicht gelächelt, sein Auflitz lenchtete wie verflart, und die offien Mugner rubten so beiter auf der Gegend, als sichen fie noch das bunte Sachussiel des Tages. Aber Amwuna weinte fiill, sie wußte daß der biebe Schleter auf immer terenneh zwischen ibn und das Leben gefunden war. Zärtlich umfaste sie dem Batter umb sogste fauftreuternd: Ilnd wenn du auch selbst nicht siehelt, so solls fauftreuternd: Ilnd wenn du auch selbst nicht siehelt, so solls den der einmal träumen von des Klends freudericher Mitch

Sa, ergable mir von ber iconen Welt, bat ber Greis, bamit ich bein Entguden theile!

Lag auch uns fie feiern, meine Tochter! fagte ber Greis. Sanft ift es und fuß, die Spuren eines fegnenden Dafeine ver-

folgen, und erhebend bie Stunden bes Beimgangs nach ben Berten bes Tages!

Sest sente sich bas Autlis ber Sonne tiefer herab! fuhr Amputa fort: Abolien verschietern bes Himmels leuchtenbes Muge! — Dwie soglich bei seiner Nerhüllung ein donne Schatten über die Erde fliegt. Es sie, als traure die Flur, daß jenes die Daufteshiduen nicht mehr zu sehn vermag, die ihr die Liebe num Opfer brinat.

Gie geht in Wolfen unter, damit ihr ber Abidbied nicht allguichwer werbe von ber Welt, die fie geliebt! entgegnete ber Greis.

Sest, o mein Bater! rief Umpnta: jest blidt sie noch einmal unter bem bumtlen Schler bervor, aber schon tauch ibr Antils binad und neigt sich binter bie Berge. Sie finft; der nächtliche Streif, der sie einen Augendbid verduntlet, bleibt jurüd, und flar, wie geläutertes Gold, das sich von den Schladen getrennt, entschwebt sie dem Blick, um einer andern Welt spend aufzugeben.

So werben wir ber Erbe Schmerg und Leiben gurudlaffen, wenn bie grofe Scheidefunde fclagt! verfeste Milon: benn ber Augenblich bes Abschieds ift zugleich ber ber himmlischen Befreiung.

Duntler und breiter lagern fich die Schatten über bas Thal, fuhr Umputa forr, nur die Bergespigen leuchten noch in rothlichem Licht, und bewahren in heiliger Stille den Abglang ber fintenben Sonne.

So lebt bie Erinnerung bes Eblen in benen am dauerndften fort, die seinem Fergen am nächten gestanden! entgegnet Milon mit leisem Sandebernd. — Gleich den röthlichen Gipfeln der Allpen werden Jene ihm nachbliden, den beiliger Liebe verflätt, und auch dann noch sein Bild im Jergen bewahren, wenn in ben tiefern entfernten Reessen sein fein Andenken mit sein nem Dassen nachte der erflicht.

Seiff und filler wird's auf ber Filler, fprach Ammittal Leife fäufet ber Weft in bem fatben Gebifch, während ber balfamiliche Than, füßen Weifraudbuffern gleich, emporteigt aus bem würzigen Wiefen. Stärfe, erquidende Luff, ben Befeln ber Batter! und den, fichenber Etraft, fommer wieber und bringe ihm Genefung mit! Ja, bringe ihm, dem Geliebten, neues Leben, neue Krasti benn er segnete und vielte wie du des Guten bei Fülle und diente auf seine Busse voll Terus dem Hern ber big und diente auf seine Busse voll Terus dem Hern, der big und ihn und und Alle erschaffen bat. — Doch mein Batert Du bis so just Du halbummerst, deine Eugen sind geschoffen, dein Jaupt sinkt sower und immer schwerer herad keite, leiste will ich athemen, daß du nicht aufgeworft werdest.

Hub fierichwieg und faß fiill; ihre Mugen hingen an ben friedlichen Bugen bes Schlummernben, und fanfte Soffnung

tam in ihr Berg.

Immer weiter befnten sich die Schatten über die Flux. Ein tiefer Frieden lag auf der Gegend umber. Alles war so fill, nur die Nachtluft sirch durch die Iweige und ftreute falbe Blätter in die Silberloden des Greises.

Lange faß Umonta auf dem Hugel. Die Sterne gingen langfam auf, und ans den gerriffenen Wolfen trat der Mond berber. Ein Lutifauch firied an dem Higel vorüber, und hob die Locken von Milons. Stirn. Als aber der blidfe Mondefchur vorüber, beite er Ampuner weiter der ficht ber States, auf dem der freibet des Tokes lag.

Bergebens netten ihre Thranen die talte Sulle. Rubig war fein Lebenstag untergegangen, wie die milbe Conne fich

neigt, nachbem fie bie Erbe gefegnet.

betete an, in Demuth und Liebe, ben Serrn bes Lebens und bes Tobes.

## 107.

# Der Spagiergang.

Un einem fconen Frublingsmorgen begaben fich Unna, Meta und Robert, brei Gefdwifter von gartem Alter, von ihrem Bater begleitet, auf die Banberung in bas nabe Gebirge. Gie batten icon viel und mancherlei von ber berrli: den Mueficht gebort, Die ber bochfte Gipfel barbote, nub brannten bor Reugier, bie boben Bunber ber Ratur nun balb mit eigenen Mugen ju feben. Schon batten fie ben Ruf bee er babenen Berges erreicht, Unnchen und Robert fprangen mun: ter und bebend wie Bagellen ben fteilen Pfad binan, mabrend Meta, bes Bergfieigens ungewohnt, ermattet jurudblieb, und enblich meinend geftant, baf fie nicht weiter fleigen mochte. Betrübt flanden die Gefdwifter um fie ber, benn fie fürchtes ten, nun fei auch ibr Bergnugen gu Enbe, ber Bater aber, ber ihre Freude nicht fioren wollte , verfuchte es, die Rleine gu berubigen, und rieth ibr, indeft auf ber Biefe ju bermeilen, bie feitmarts gelegen mar, und auf welcher einige Bauerinnen Gras mabend, bin und ber fdritten. Deta bezwang mit Gemalt ibre Thranen, ale ibre Gefdwifter Abicbied nahmen, fie wollte nicht geigen , wie fcmer es ibr merbe , allein gurudgus bleiben. Bene aber verfprachen ibr gur Enticabigung alle feltenen Blumen und Steinden ju fammeln, die fie auf ber Sobe bes Berges entbeden murben, und balb fdritten bie Banbernben ruftig bie Bobe binan. Mie fie aber eine Strede entfernt maren , vermochte Deta ibre Ebranen nicht langer gurudgubals ten; fie beugte ibr Saupt auf einen bemooften Stein, und meinte bitterlich , baf alle ibre Soffnung umfonft gemefen fei, und fie bie erhabnen Relfenbilber nicht ichauen follte, bon benen fie fo lange gebort und getraumt. - Delancholifch faufelten bie boben Zannen uber ibr . ale wollten fie einftimmen in ihre Rlagen, und bieg erhobte biefelben nur, anftatt fie gu milbern; es mgr ale wollte bie Rleine vergeben in Somerg

und Betrübnif. - Da, ale fie endlich wieber bie Mugen auffdlug, gemabrte fie ein Beilden im Moofe, bas fab fie mit feinem offnen blauen Huge fo fragend an, ale wollte es fagen: Ueberfiebeft bu une benn gang, bag bu fo bitterlich meineft, ale mareit bu nunmehr um alle Rreuben getom= men? - Deta budte fich ju bem Beilchen berab, fein Un: blid überrafchte fie freudig, benn langft maren bie erften grublinaefinder in ihrem Gartchen verblubt. Schon wollte fie baffelbe pfluden, ale eine Biene fumment berabfiel, und fich in ben Reld bes Beildens verbarg. Deta fab, wie bas fleine Thier mit Boblbebagen ben fugen Thau von ber duftigen Blume trant, wie es fich in ihrem Boblgernche beraufchte, und endlich erquidt und froblich fingend bavon jog. 3ch will bas Beilchen nicht brechen, fprach fie leife por fich bin, vielleicht fparte bie Ratur abfichtlich bie fuße Blume, um burch fie anbre fleine Gefcopfe noch oft ju erquiden. - 2018 fie meiter umberichaute, bemerfte fie, baf ber Plat, auf melden fie ber Bufall verwiefen, gar nicht fo leer und fo arm an Frenden fei , wie fie es geglanbt batte: benn rechts und links fproften Die mannichfaltigften Rranter, erhoben fich Die lieblich= ften Blumen. Sier trieb ein Bufd Dajenblumen Die fcblanfen Stengel voll buftiger Glodden aus gruner Blatterfulle berbor, bort nichten goldgelbe Simmelfdluffel berüber, mabrenb ber fpielende Weft fufen Staub pon ben balfamifchen Blutbentolben des jungen Beidengebuiches berabmebte, und die Gegend mit Boblgeruch füllte. Dabei jog ein fo frobliches Sum: men, Cowirren und Zonen burch die Luft, als fei erft beute des Frühlings Luft und Freude laut geworben in ben gludli= den Rreifen ber weiten lebentigen Welt.

Wie freundlich ist der gute Gott gegen mich! jubelte Metaund wie undankbar war es verdin, Thedinen zu vergiesen, hier, wo alles Gemuß und lutterfaltung gemärtet ! Und sie stand auf, und ging von einer Blume zur andern, und konnte sich nicht sant sehen dem Schunelz ver Wiese und an dem Teris ven der Wiesen und Schuneterlinge, welche sie fröhich umgaukelten. Ziest kehre sie, deite Hand voll Blumen, auf übert Platz purid. Ich will mir einen Kran wieden, junk Andenlen an biese sich ver der Betre hier beite glade Meta, und sie siehe ich wie eine Metal und biese sich wie eine Metal und biese siehe die ver ben bemooften Stein, und begann bas bunte Geffecht. - Mis fie ein Beilden gefeffen, bemertte fie, baf fic bicht neben bem Baumftamme, unter welchem fie faß, ein Umeifenbaufen erbob und bas Gras und bie Salmden umber Laubgange bilbeten, burd welche bie geschäfftigen Bewohner jenes Sigels in pericbiebene Gegenben jogen. Gie legte bie Blumen bin, und beobachtete beimlich bie fleinen Gefcopfe. Balb fab fie biefelben in eiliger Saft an bem Stamme ber Zanne emportlet: tern, balb ichmer belaben jurudtebren, und in bem Sugel verfdminben. Be langer fie laufchte, fe mehr erabste fie bas Treiben ber emfigen Thierchen. Rengierig, bas Innere ihrer Refibent ju beschauen, magte fie es endlich mit einem Stab: den ben Sugel ju luften, boch brodelte fie nur eine fleine Scholle los, um nicht bas tunftliche Wert ju gerftoren. Aber wie fuhr fie jurad, ale nun ploplich im angftlichen Zumult Die gange Umeifenwelt ber fleinen Spalte ju eutftromen ichien. In einem Mugenblid mar ber gange Sugel bebedt; bie brobenbe Gefahr ichien bie ftillen Bewohner beffelben fammtlich außer Raffing gebracht und allgemeinen Aufftand verurfacht ju ba-Alles irrte burcheinander; große Burben tragenb, taus melten einige baber, und Deta folof aus ber Mengfilichfeit Diefer Beladenen, baf bieß mohl Mutter fein muften, bie ihre Rindlein trugen, und bieß machte, baß fie es bereute, bie armen Gefcopfe burch ibre Rengier geftort ju haben, - Mis fich bie Chaar in wenig verlaufen, gewahrte fie, bag ber Sigel lange gewölbte Gange enthielt, und biefer tunftliche Bau boch von biefen fleinen Thierchen allein fo munberbar und bequem aufgeführt fei. - Gie tonnte ihres Erftaunens tein Gube finden, und unwillfurlich rief fie, ihre Sande anbachtig faltenb:

Mie greß ift Gott, baß er and bem geringen Geschöft iche Geschicklichteit gelehrt, und allo für fein Dafrin gelorg bat; und wie liebevoll muß biefer große Schöpfer sein, baß er auch in biefe tleinen Herzen das Gesübl gartlicher Sorgsalt gelegt dar, weiches diefe Thierlein eine Luft tragen leher, weiche aröfer ift, bern fie stell.

Immer tiefer versentte sie fich in die Betrachtung ber göttlichen Allmacht und Gute; es war, als fei ihr erft jeht bas Ange aufgegangen fur die zahllofen Munder ber Liebe;

forglicher betrachtete fie jebe Blume, jebes Infelt, was ihren Bilden begegnete, und in jedem fand fie eine neue Aufforderung, ben weifen Schöpfer beffelben ju lieben, und laut ju preifen.

Urme Meta, wie lange mußteft bu bier allein fiten uub barrn, mabrend wir fo vieles Gerrliche faben! — Go riefen jett die Gefcwifter, bem Bater voran eilend, und bie einsame Schwefter mit gartider Liebe umfchlingenb.

Betlagt mich nicht, ihr Geliebern god Mea puridt: Wost ihr auch gefeben haben mögert, ich habe ben Schöpfer gewiß gleich euch bewundern und lieben gelern! und sie erzählte mit liebenswürdigem Gnizisien von dem Beilden, den Bieuen, nu macht zu nu was sie Alles dabei enteret und empfenden.

Gerührt schieß ber Water bas heiter Rind an feine Bengl. 3ch wolfte euch mit ber Größe bes Schöpfers inniger vertraut machen, siaget er ferundlich, boch du sonntest une auf die Berge spitze nicht solgen; ba sorget der liebende Water an meiner Statt fir isch, und lenter beime Wille auf seine gefeimere Werflätte. Du hoft nun Gottes Größe im Reinen geschaut, und bein Auge sagt mir, du haf ihn erkannt und empfunder! Wöge der Einberach, den seine gewaltigeren Achhöpfungen auf deine Geschwister gemacht, berselet fein — und Erfurdt und Liebe gegen den gesten Westenstern nie in eurem Serzen erfalten, dann wird er stetst um euch sein, und der geringste Raum sich gum Tempel geschalten, wo dausbar Andabat und Liebe ihren Gettesbienst seiner.

#### 108,

# Die Orangen.

Mmanda hatte einen fleinen Drangenbaum mit Fleiß und Sorgfalt erzogen. Schon als Rind hatte fie ben Kern gefegt, aus bem das schalen Banmchen emporvouchs, baher war es ihr auch vor allen lieb, und gewährte ihr täglich neue Freude.

Sest war die Zeit gefommen, wo es durch des Garmers Bulfe veredelt, den erften Sohn treuer Pflege verfprach. Schon brachen aus ben fraftigen Zweigen die erften Bluthenfnospen

hervor; weiß und glangen wie unberührter Schnee entfalteren fich de lielnen Reiche, umd bauchen Aboblgerüce umssich vor Ammanda jubelte laut vor Freude, als sie dilüffen eintectte, und führte ihre Mutter ju dem Balumchen, denn es bedarf das sindliche Sorz ise ABonne der Mitthellung.

Da fieb, bu Geliebte, fprach fie mit glangenben Angen, zwölf herrliche Blüthen prangen an ber Arone bes Bäumdens. Run barf ich ber reichlichften Aernbie entgegen fehn, und verbe alle meine Lieben erfreum tomen witt ben töftlichen Früchten!

Hertich siehn die Blüthen, Amanda! erwiederte die Mutter, aber boffe deswogen nicht, das sie alle dir bleiben! Bieele erzeugt die Ratur um das Auge ju ergößen, wenige Blütthen gedeisen jur Frucht! — Aber deshalb traure du nicht! — Ih doch die Hoffmung, die Worgeuröbe igslicher Kreude, schon an sich selbst so schon, das mir für biese allein schon dem himmlischen Geber zu danken, verbunden sind!

Und Umanda bewahrte die Rede ber Mutter in treuem Bergen, und verdoppelte von nun an die Pflege bes Baumchens.

Mit unermüblicher Sorgfalt trug sie es von einem Fenster jum andern, wo die Sonne am wärmsten chien, und wande abwchschab is garten Zweige dem Kichte zu. Bald waren die schimmernden Blüthensterne völlig erichlossen, herrlich prangte das Baumden in seiner blendeuden Schone. Unmande derrachter es an sieglichem Worgen mit neuer Luft, und als nun endlich die weißen Blättchen berweisten und herabsielen, da sammete sie den buftigen Schaft und bewahrte ihn sorglich in einem Greich

Berfchwunden war nun die Blüfchnijer, langfam festen be Früche an. Umanda trauerte nicht im den Schnuck bes Baumes, fie fab im Geift bie schwedenden Früchte. So schwinden auch glanusses Erwartung des Derbefches Geliebunden ein Serbal ficher Erwartung des Derp beteht.

Schon hatten einige Müßen bei Gestalt runder Frührte gewonnen, indes andere langfam verdorrten und jur Erde sielen. Umanda siand oft betrachtend vor dem Bäumchen und dachte bei sich: Rönnen auch nicht alle gebeibn, so werden die wenigen um so schorer gur Riefe fommen! Und sie, sählet übren Borrath mit jufriednem Lacheln, und berechnete, wie fie folche peribeilen mollte im Rreis ibrer Freunde.

Die Matter beebachter fie oft im Stillen und fprach gut fich Mie ift bie Jugenb fo reich an Soffnung und Liebe. Selbst bas Mifflingen voe einen Genusses erhöbt bie Frenbe bes andern! Gie fied im Glauben gu fest, als baß sie ibren ichalbesen Tadmure untsqan fomte!

Schon maren gwei Drittheile ber Fruchte gefallen, eins fam blidten bie letten burch bas uppige Laub.

Für die geliebte Mutter, ben theuren Lehrer und mich! bachte Umanba in frommer Genfigfamfeit, aber die nachfte Racht raubte noch eine berfelben und fie trauere barüber, und berrachtete mit furchfamen Blid ben Reft ihrer Sabe.

Aber, als hatte bie Sonne bes Klindes Rummer gefebi, verfandte fie jest ihre erquidendften Strablen auf das Fember Umandas. Zäglich reifen bie Frücher iconen beran, icon verlor fich das buntle Grün in ichimmerndes Golgelle bie ich ichweltenten Danagen vollender bervorftschten aus ber duifelen Berhüllung. — Aber Amanda berichte des Baumchen nicht: fie barret gedublig, bis die faftigen Früchte berabfirten won der eigenem Schwere gebrochen.

Freudig nahm fie nun bie duftige Babe, und legte fie bebutsam in eine zierliche Schaale, und einen blubenden Rrang barüber.

So trug fie bas tofiliche Gefchent berab in die Laube vor ber Thur, wo die Mutter fag und ber freundliche Lehrer.

Sittig nahte fie ihnen, und legte mit findlichem Racheln vor Jedes eine ber herrlichen Fruchte, und ihre Augen glangten voll fillen Entjudens,

Aber die Mutter streichelte freundlich des Kindes rofige Wange, und sprach: So tu nun beide vertheilest, was bleibt bir, Amanda, für deine Rübe und Pflege?

Sabe ich mich nicht an ben Bluthen gelabt, und au bem allmählichen ABachethum ber Früchte, und war bas nicht Frende genug, bu Geliebte?

So fagte Umanda und fab mit heiterm Blid ju ihr empor. Da umarinte die Mutter das bergige Kind, und der Lehrer fprach: Bohl hatteft du recht o Umanda! ber ift nicht arm,

der des Grifis fremmer Dantbarteit auszusperchem vermag in Wort und That! der schönfte Reichthum ift ein Ders voll Liebe, benn jede Entleheung feldft wird ibm zur Frenke, und gewißlich begläckt jegliche Wohlthat ben Geber eben sie schon, der Konten, der die Gude aus den Halben der Etbe empfängat!

### 109.

# Der Rinder Opfer.

Redor! sagte die schmeichalbe Clief, indem sie mit iberm Pruter binnanterat wor die niebere Schitzusfur, wie schön ift die Flur im Morgenglang, wie herrlich blübe der lachende Frühling! Uber Webor mein Bruder ift auch ichon, hell wogt sein woglebenes Saar im Sommeiluche und fein Muge ift flur wie, der Tag. Freundlicher ift seine Seete, als ber Leng, darum lieb' ich im and mehr noch ach siefen.

Cibil, fprach ber liebliche Rnabe, bu weißt, ich habe eine Zaube vor allen lieb, die ich soggide erzog, benn fie ift weißt wie ber Schue, und treu und fromm. Mebe wiel liebe aich bich, meine Cibil, bent beine Rebe ift siger als das Girren der Zaube, und beine Stin eriner als ihr Gefieber! o mochen bie Gotter uns finmer treunen!

Nimmer, nimmer, o ihr ewigen Götter! rief Eibli — inde beide Kinder unaamten sich innig. Lang bielten sie sich, aberust au Berust au Berust auch geschoffen, bis estige Bedienen ihre Ungen stülten und Medor ernster begann: Die Götter sind immer mild und freundlich, aber wie sollen sie auch wieder lieden! Civil, saßt du von Bater, wenn er die Cstiling eines Heiden! Civil, saßt du von Bater, wenn er die Cstiling eines Heiden! Civil, saßt du von Stater, wenn er die Cstiling eines Heiden! Civil, saßt ern Bater, wenn er der that! Er opferte den Glanz! Ich weiße ernn, was er dort that! Er opferte den Göttern! dort an dem kleinen klaar sich ich in knien; sein Gedet war fromm und piil, und den Jimmslichen angenehm, den sich einten die Easten enwope zur fünstigen Kerndte. Komm Civil, wir wollen auch ein Opfer zünden! Zind wie gleich noch stein, so wird unser Gedeet doch zu den Pimmslichen deringen und den Depter zünden! Zind wir gleich noch stein, so wird unser Gedeet doch zu den Pimmslichen derinach mich sewerd und eine Opfer zünden!

Mebor, enigegnete Eidli, wohl lieb' ich die Götter weie Währe mich auf die Hobbe zu dem einsamen Maar!— Mer was beingen wir ben gimmilichen jum Opfer dar? Ach Kinder haben lein Eigenthum, und fermbes Gut bringt viemer Jeff und Segen! Traurig schwieg sie, ben Wick ju Boben gefent.

Saft bu nicht eine Taube wie ich? rief Debor, mit feu-

Du wollteft? frng Cibli, ihr verwundertes Muge ju ibm erbebend.

3ch will meine Zaube binauftragen, entgegnete ber Anabet, ein weil ich fie felle babet, weil fie meine geffte greute, will ich fie ben Göttern opfern! Sie fegnen bas Berg, bas fie also vereber. Romm, Elbli, wir fangen bie Zaindern und tragen fie binauf, damit bie himmlischen und wieber lieben!

Und schweigend seiger Eibil vem Bruder. Freislich flaterte bie bunt agssetzert des dem Erimme bes Knacken entgagen. Beral ries Eibil, und herbei kanden angagen. Beral ries Eibil, und herbei kam dos jahne, mossis Taduchen, und piette nach ber dargebetenen Hand, und ließ sich millig sangen und binden. Bald batte auch Meber seinen Etbiling geschagen, die rethäusige List mit blenbender Bruft, und erich bessetzert. Gischen

In ein Körbden mit Blumen legten fie bas gefeffelte Paar, und nun gingen fie Sand in Sand schweigend bie Sobe binan. Roch schliefen die Aeltern, denn die Sonne war erft em-

och iguteren bie Actuern, benin bie Soniae war erft eine Schlimmer. Rothlich schmmerten bie Hohen, und ber Altar alante im Purpurfirahl bes erwachten Tages.

Sittig fniecten bie Kinder auf den bemooften Eufen nieber, mub ibre gerein vereinigten fich zu fillem Geber. Segnet, ihr Götter, segnet im Schlummer die liebenden Acttern! Segnet Eibel und Meber, und läßt sie wie heut verbunden beiben burche gange Leben! So bettent die Rinder, den Rickl zur Höbe, gemandt. Zeit gingen sie, die Tauben zu oper. Bitel zur Höbe, gemandt. Zeit gingen sie, die Tauben zu oper. Bitel zur Söbe, gemandt. Zeit gingen sie, die Tauben zu oper. Lieblings; bittend sah die Taube zu ihm emper, da seufgite er, und sprach: Eldl, söber du die Taube, ich habe sie noch immer zu ürde! wur den eine Deradten netzt eine Machangen. Wie vermöcht ich voch seiches, o ibr Götter! rief die Kagende Civili, o sader Mitterio mit den schwachen Kindern! noch netzte fein Blut ibre Hande, sei eiteren vor dem grausigen Bollbringen! Wollet ibr denn auch das Wint der schuldbefen Zauben, o ibr, die ibr elfest die Liebe, das Mitteid feid Gönnet ibr doch dem Keinen Mürmchen das süße Leden, wenn es sich dietter die Ausbert frümmt! D gewiß, ihr wollet den Zod nicht? das Leden ist euch sicher, das Leden sich und göttelicher feiren! Reder, diede kieden fell und göttelicher feiren! Reder, diede kieden fur led geben die und bei Hinfe Opfen wird dennd zu der die Hinfe Die fein Ders dat die Hinfe Die fein der die Beim Bers dat Bellen kieden erreichen und liedend erhören!

Und fie lößten die Feffeln der Zauben, und trugen fie auch Den Allace. Der ethoben fich die Befreiten mit frobidem Schwingen, und flatterten, und fiegen flichen gestellt zu bem blauen Aerher empor. Sest bligte ihr weißer Fittig noch einmal im Worgenstrahl, falb verichwanden fie in der Glorie des hummels.

Berblendet wendeten die Rinder die Blide ab von der ftrablenden Sobe, und beteten leife, denn ein fuger Eroft war in ihr Berg gefommen.

Cibli, wir bleiben vereint wie die ichimnernden Zanben! jauchste Mebor, bas Opfer fleigt, und es neigen bie Gotter fich wohlgefällig ju bem Fleben ber Rinber!

# 110. Das Gastmahl.

Mbmet, der Sohn reicher Actern, ber früh verwaift, bei einem ftrengen aber weifen Lehrer eriogen war, befuche, ale er jum Jüngling berangereift war, feine eutfernen Bermandten, bie im Befig großer Reichthumer in ber haupfilabt ieben,

Won oblem Unfebn und in allen Wiffenichaften erfahren, meter er überall ben angenehmften Gindrud. Seber bestrebte fich ben Linglung auf feine Weise zu ehren, und ind ibn gu ben glangenbiten Beften.

Eriftipp, ber attefte ber Familie, begann mit einem prachetigen Gaftmabl. Bermundert betrachtete Abmet bie Rulle toft-

licher Speifen, und ben leberfluß an Wein, ber auf ben Ziichen bes reichen Mannes ftromte. Du übft bie Tugenben ber Gaftfreibeit in vollem Daas! fprach Abmet ju bemfelben , und gewiß baft bu beinen leberfluß mit folden getheilt, bie an bie: fen Grauidungen Mangel leiben. Mit nichten! entgegnete Eriflipp, bie, fo bu an meinen Tifchen gefebn, find bie Reichften und Bobibabenbften ber Stabt. 3ch mache es mir jum Beranffaen , mit benfelben ju wetteifern und mein größter Rubm murbe fein, fie in Unordnungen ju übertreffen, wie fie unfere Ranges und unfere Bermogene murbig fint. 2Bobl ift bein Bunfc eines redlichen Strebens werth! verfette Momet; and ich babe manche lobliche Sitte aus meiner Beimath mitgebracht, vielleicht daß bu fie beiner Rachahmung murbig finbeft, wenn bu mir erlaubft, bich bei mir gu bewirthen! Eriftipp fagte ladelnd ju, und biefer verließ ibn, um fich ju Aleindor, bem ameiten feiner Freunde ju begeben.

Abmetl begann biefer, als sich ber Züngling an feiner Seite an ber glängeime Zeift niebergelassen, bu warft vor- bin in einer großen Gesellschaft; ich biere die nur einen Heinen aber auserwählten Areis. Du siebst bie nur einen Heinen aber auserwählten Areis. Du siebst bie mur einen Michtigen Graften, ber Gelind ber Giebel! Es ist gut, Frennbe nuter ben Machtigen zu baben und von ben Kingeschriften grachter jut sein, nub ich freum mich do bie bies Midd mir arachter ist

Mir dauch, emieberte Abme, du fonntel diesen Waunds, in noch weit größerem Umfange erfüllt sehen beiem ich voch, so fremd ich hier bin, einen Fürsen, der es gewiß nicht verschmäßt batte, ju beiner Tafel zu sommen, umd der doch angeschener ist, abs alle die, do bid umgeben 198m tannst kumiener frug Alleindor in gespannter Erwartung. Du sollst sich fennen ternen, wond de meine Bitte erfüllst, zu meiner Tafel zu sommen! erwiederte Abmet. Berwundert blidte Ukindor der Jängling an, dieser wandte sich, seinem Forschon zu entgaben.

Komm, tief Leanber, ber beitie ber Beirnandern, als Abmet am solgeneben Tage feiner Einladung solgte, tomm, und sei fröhlich mit den Fröhlichen! Killes, was du siest mid börft, is bestimmt, beitern Frohlimi zu verbreiten. Acinen sineh du unter uns, der von lieberfulg abgestumpt, bie Gabein ves him mels mit verwöhntem Gaumen gergliederte und unmuchig hinwegwiefe, was Zaufenden Ladung und Erquidung wäre. Deie tre, muntre Freunde sind es, unwerdordene Naturen, die ich zu meiner Aufel gelaben, und wenn Andere and glängendere Mahigeiten batten, die danftbarften Gaste sind es doch, die meine Sale verlassen, weil nicht Prunt, sondern allgemeine Freude der Noved ift, nach dem ich gestrebt.

Unfer Ziel grangt bemnach recht nah aneinander! verseigte Abmet, du solft dich selbst davon überzeugen, wenn ich bich bei mir bewirthe! Zetz aber will ich frob sein mit den Fröhlichen und dir in beinem liedevollen Streben die hand bieten!

Meberer Gasimäster folgten also auf einander, benn Abmets Bermanbischaft war groß, und Einer gedacht es bem Andern zwoezutom au üppigem Glange, Abmet aber wurde, je langer biefe Feigleage dauerten, immer stüller und ernifter, in, oft fiet eine Berdne in seinen Pefal und er vertieft, felten früber, dem bie Anderen, die Salte ber Ferude. Endlich kam ber Tag, an welchem Abmet seine Berwandten zu sich geladen. Sergisch bereittern sich diese zu dem Feile, denn es ging bas Gerücht, daß ein mächtiger Fürft zugegen sein würde, der feine Gund bem Tässingling geschaft.

Au ben Pferten feines Palaftes empfing Abmet mit beisterm Ernst feine Werwandben. Sammend überbidten biefe die
jahleichen Zofeln, so in dem Salien bereitet waren, Wemet
aber begleitete Jeden zu seinem Platy und winfte dann seinen
Dienern, die Rechnigmacher zu öffnen. Siche da erfeinen Paar um Paar, die dieftlichen, vergessen die Briber der Reichen;
Fortife, in anneftlige Gemänder gedült, sieche Sestalten auf
Krüden gelehn, Kinder verschebenn Allers mit blassen, eingestalten Wenden, dass der die Benachten von Zehichten von Zehichten bear. Zehichten feben Wangel um Ernstelle zu einer Besagen, das benen Mangel und Elene geschieder glicklichen
Bind frendig reicher er dem entsätzten glieft den gelächten
Potal, den Kindern des Augels die erquidende Speise, und
bald körter auf die farblosen Wangels die erquidende Speise, und
bald körter auf die farblosen Wangels die erquidende Speise, und
bald körter auf die farblosen Wangels die erquidende Speise, Es war aber eine tiefe Stille in bem Saal, und der große Kreis under war anziehen wie eine ankächige Werfammlung. Da ging dem Jüngling das Herz auf, und er sprach : Sabt dan, o meine Freude; das der die den meine Melte! Rögel nebenen wolltet! Rögen seine Anoedwangen euch nicht mißfallen, und meine Freude die eure sein! Wieses das ich von euch geefernt, was ich nach den nach misste.

On, o Eriftipp! firrbst danad, von den Glüdeglitern, die bir der Berichten, einen weisen Gebrauch zu machen, um bierin beine Freunde ju übertreffen! Ich glaube den zu gefallen, wenn ich die meinen mit denen theilte, die von dem Glüde vergessen sind, benn biese schiene mir der weiseste und nachrichten Gebrauch.

Durch bid, Michinder! leente ich ben Merth mächtiger Freunde ertennen. Ich lud ben machtigften an meinen Tisch, ibn, ber ba sprach: Bas-ibr einem biefer Geringsten thuet, bas habt ibr mir gethan! Und hoffte bich also mit bem herrn ber Derren un befreunden.

Dir aber, mein Kennber! wuffe ich fein foberes Bergnügen gu bereiten, als wenn ich bich jum Zugen eines Freubenfestes machte. das dauernd in diesen Bergen sortlen wird, und somit, meine Freunde! hoffe ich allen euren Wünschen beaeguet gu fein.

Es erhob fich aber ein Murren in ber Berfammlung und Biele fenten bas befchamte Autlig unwillig ju Boben.

Bor allen aber schof Micher Blide siehen Immusse auf bem Jüngling herab, und er ihaute auf fein Purpurgemand finsten nieder. Mit dem Lächeln des Mittelis derrachtere Eristipp die ungewohnten Ilmgebungen. Andre blidten nicht ohne Tebiladenn auf bickliebn berach, und hichienn über biest rüherender Gruppen ihre getäuschte Erwartung zu vergessen. Abmet aber ließ sich von allem dem in seiner Fernek nich sieben, wie den wieden der ließ sich von allem dem in seiner Fernek nich sieben, und werden und Bewähnten zu verteillen. Mährend der Dant der Reglüssen in werden, deren den Andre in im untwöhrt, datten sied siene Sernen deren, einer nach dem Andren und der einstern und verstellen, und michen aus dem Cacle eursternt, Leander allein war an seiner Seite geblieben, und mische seine Freudenthränen mit denen der reichtig Seschastent.

Ich banke bir von Bergen, rief er, ben Jüngling umschlingend, bag bu mich werth hielieft biefes Wintels beiner Lichel Ich weiß, was bu meinst, und mein tinftiges Leben soll es aussprechen, baß ich bich und bas Moert unfere Beren verstanden!

Da blidte Abmet in fillem Engliden empor, und ben Gemeinenen an fich giebend, rief er: Preis bir, o Ewiger! mein Bestud in biefen Arrifen war nicht vergeblich, meine Zeit nicht vertoren! Zu Lauder aber sprach er freundlich: Werbe but fortan eine Leuche ben Bereibentera, vielleicht baß fich ihr Fürnen bereich in Liebe vermandeit!

Und er nahm feinen Manderftab, brudte feinem Freunde bie Saud, und begab fich ju feiner heimath jurud.

# 111. Das Robr.

Bon seinen Entein geficher, dogab sich Leander hinaus auf die berbstilich Filter. Zuflich hatten sich die Knaden um ihn gedräget, denn wie sie auch untereinander oft unverträgelichen, widerspänsigen Sinnes waren, alle begrgueten sich in der Liebe zu dem ehrwürdigen Vitten, und der Beisall bestehen schien siem siglichen das höchste Ziel feines Sirebens.

Es geschah aber, ais fie aus ben Thoren ber Stadt traten, baß ein jeber ber Ruaben einen andern Beg worschung benn alle mollten ben Greis ju ihren Lieblingsftellen geleiten, und ba biefer nicht Aller Bunfche ju erfüllen vermochte, so erhob sich eine Erreit uuter ibnen und einer tranfte ben andern mit seine feligen Reben, so baß zulept alle in flummem Ilmmuch bes Weges babergingen.

Leanber, ber foiches bemertte, war barüber von herzen betrübt. Er befimmer nun felbft ben Weg, um ben Dwift pu beenben, und führte bie groffenbe Schaar zu einem nahgelegenen Sügei hinan, ber weit über bie Bene hinaneschaute.

Als sie benfelben erstiegen, und Leander sich niedergeiaffen hatte, lagerten sich die Anaden ju feinen Füßen. Allundhich verschwand ist Ilmmush beim Aublich der herrichen Aussichen, und sie begannen wiederum ihre Angen zu erheben, und laufchund sie begannen wiederum ihre Angen zu erheben, und laufchten erwartungsvoll ber Worte ihres duterlichen Freundes. Die sem aber war, als er in die weite Gene hinabschaute, als dierklichte er bas Eeben von bem letzten glügel der Laufschu, und all' die Stitrme, so er überstauden, und die Freuden und Leiten vergangener Zeit jogen an seiner Seete vorüber, und er gedachte unancher treuen Hand, die seine vergleicher, und manches befreunderen Fregens, das der Zob von bem spiene gelög, und seine Seete war voll Wichmut und er blidte gedansteusell auf seine Enste der Baden, und bachte, wie fie noch am Eingang fänden des stuttungergen Keben, win volle die Jeit so furg sey, in der er sie zu leiten vermöchte, und der Gedanste, das sie noch usch eine waren im Geist der Liebe, der Eintracht, beumothigte sein Gemüch.

Alls er soldre bachte, und in tiefes ernstes Rachenten verfentt binabschaute, fiel fein Blid auf einen nach getegnen Berifer, im beifen Zchiffero ber Wilib spieter, um des in sansien Wellen bewegte. Es gemahnte ihn aber baffelbe an die ligaritliche Schaut, die ihn umgab, und er erhob sein Mutig umb sprach: Nicht umson, meine Alinber, wurde unfer Rig auf biesen Sigt geleitet! Scht bas Rober zu umsern Rig fen, ift es nicht ein Wilbe eurer garen, schubebufrigen Jugent? Leichbewagt schwaffen bie feinen Städen, sobalb ein Wilbebufrigen Bugent? Leichbewagt schwaffen bie feinen Städen, sobalb ein Wilbebufrigen Surgent? Leichbewagt schwaffen bie feinen Städen, sobalb ein Wilbebufrigen Surgent? Erichbewagt schwaffen bie feinen Städen, sobalb ein Wilbebufrigen bereiter binnegiährt; sollte man nicht bestürchten, daß jener sie finden werde, da bet Natur ihnen in sich selbs so wern gut Wilberfland pah ?

Ich wurde es glauben, entgagnete einer ber Anaben, wenn ich nicht gesehn, wie jenes gerbrechtiche Rober schon fartere Stittme bestanden, und benach unversehrt geblieben ift, wemige Stabden ausgenommen, bie ich gerknicht am Uler fant.

Und warum mußten biefe unterliegen? frug ber Greis.

Sie flanden allein und abgetrennt von den andern, erwichter jener, darum sonnte fich der Sturm ihrer bemächtig gen! Dort aber, wo das Robe bicher ih, fügs ein Schöchen bas andre, und wie der Wind fie auch gemeinschaftlich beugt, so samt er boch feines gerberchen, weil bas Gange das Gingelne fall; und bem Sturme Wilberfand leistet. llnb folke und nicht hierin eine geheinne Erhre verborgen feine verfeite Leanber. Was ift es denn, was das Glüd der Wickter, das Wohl der Familien sicherer? In es nicht nächs den höherm Schutz, der freibliche Werein einzelner Kräfter, das Wand der Liebe und Chitracht, das den der Liebe und Chitracht, das den beinfelden Zweit verleißt?

Da errötheten die Knaben, benn sie gebachten ihres Streien ibres öfteren Unfriedens, umd sie wagten ibre Blicknicht zu erzeben, Kanber aber sah, was in stem Bergen vorging, und winkte einem berselben, bag er eine Handvoll bes Robers herbeibringer ids aber solches gescheben, vertheilte er es unter bie Briber umb sprach

Gebentet, wenn ich beimzogangen bin, gebentet mein beim Aublid von Robertel Saltet jusammen, so wie der Schöpfer biese jarren Gläbe biche an einander gepflanget hat! Bereint nur vermögt ihr die Stürme des Lebens zu bestehen, so wie so biese Bild euch gesteht hat. Und verme einer sich lossigare will won bem brübertichen Bunde, so errinnert euch des Bobres, das der Sturm gestulch Den vereingelten Dassin von der bei Bobres, das der Sturm gestulch Den vereingelten Dassin von der bei Bobres, der Gläche des Geschaftes der find der find der find der find der find der find der der find der der find der find der find der find der find der find der der find der find der find der find der find der der find der fi

Da wurden die Anaben ergriffen von den Worten des Greises dieser aber seguete sie unter Bordnen, und alle legten in seine Hand das Gelübbe ab, ju thun, wie er ihnen durch dieses Gleichniß gelehrt batte.

## 112.

# Die Brantgabe.

Pauline, eine vornehme Romerin, besuchte einft Septimien, die Freundin ihrer Jugend, welche Unglud und Armuth lange von ihr entfernt und geschieden hatte.

Aber nicht das Band neuerwachten Gefühls war es, was fie zu ihr 203. Mit eitler Hoffarth betrat die, an alle Genuffe des Lebens gewöhnte Frau, die Schwelle des Gemache, in dem Septimie beschäftiger war, tössliche Gewande zum Verkauf zu weben, benn fie war febr arm, und mußte von bem Fleiß ibs rer Saube leben.

Septimia, begann Paufina, ich somme ju bir, um bas Brautgewand meiner Techter bei bir zu bestellen, benn ich hobe ibe beriodt, und will, daß iber Broggngabe föstlicher bei beim Alles, wos Keltern je jum Schwund und Bedarf ihrer Töchter ersamen. Spare barum die fösstichen Bergierungen nicht, umb bereite bie Gewänder wurdig unsers Scichtburns.

So fprach Paulina, und fuhr mit eitler Beredtsamteit fort, Septimien von bem Werts ibrer Aussteuer zu ergablen, and von ben Schäften an Gold, fofikien Tapeten und gier-lichen Geratben, die fie fur ihre Tochter gefammelt habe.

Da gibft bu beinen Tochtern wohl mehr als fie bedürfen? frug bescheiben Septimia.

Mit nichten, entgegnete Paulina, eine große Erziehung beingt große Bedürfniffe mit fic, und ich will die Gotter preie fen, wenn ich fie durch meine Ruferoge wenigstens vor ber Laft brudenber Embedrung gefchigt babe.

Menn bem, alfo ift, entgegnete fanftladelnd Septimia, fo habe ich fur meine Tochter eine noch reichere Aussteuer beforgt.

Reicher? rief erftaunt bie ftolge Romerin, und warf einen fragenben Blid auf Septimien.

Wilft bu bich von der Rahrheit meiner Rebe überzeugen, fprach Septimia, so folge mir in ihr Gemach, ich will bir die Rieinode zeigen, deren Werth zehnmal mehr beträgt, als sie zu ibren Beduffniffen notbig baben!

Und fie öffnere bas Gemach. Da fagen brei einfach gefleibete Jungfrauen an ihren Webfublen, und bas Wert ibrer hande war beil und lieblich anzuschen, gleich bem Glanz ber Sonne und bem bunfarbigen Schmuck ber Blumen, und ihre Wangen glanzten von Gesundheit und heiterkeit.

Als aber bie Mutter mit der vornehmen Römerin hereintret, fanden fie auf und verneigten fich ehrerbietig vor ben Frauen. Und Septimia führte ihre Zöchter zu Paulina, und fprach: Siehe, Paulina, das Kleinob das ich meine, ift der Fleiß iben Sande! Mögen die Götter die Aussteuer beiner Töchter ihnen also jum heile gebten laffen, als ich mir von meiner Sorafalt fufte Krüchte versprechen dart!

Siehe, biefe haben mehr, als ju ber Freude bes Lebens erforderlich ift, benn ihre Bedurfniffe find gering, und fleiß und Geschildlichfeit überall gesucht.

Darum wird auch der Mann nicht flagen, deffen Wahl sie einst nifft. Ihre Brautgade ift scherer denn Gold, darum gilt ihr Werth in den Augen des edlen Mannes wohl eben so viel als die Perlen des Drients.

So fprach Septimia. Die Tochter aber ichlugen bie Augen nieber, und errotheten febr; benn fie hatten bie Mutter um erfenmal fiber ben Merth ihres frommen Fleifes fprechen gebor.

# Parabeln von verschiedenen Verfassern.

113. Die brei Glafer.

Alpenrosen.

114.

Der Freund ans Eden.

Nach ber Beimath blühenden Gefilden Irrte scheidend der Gefall'nen Blick, Flog der Liebe Seufzer zu der milben, Sel'gen Paradiesessur zuruck. Und fie fab'n bie Schrante fich erheben, Die vom Eingang ewig fie verwies, Sah'n bas Flammenichwert mit tiefem Beben, Schügend bas verlorne Parables,

Ausgebreitet vor bem Blid ber Armen Lag bas Leben, freudlos wie bas Grab; Bon bem wunden Bergen, ohn' Erbarmen, Wandte ieber füßte Areund fich ab.

Doch nur Einer aus der Engel Chore Rahte bittend sich der Allmacht Thron, Ihm eröffnen sich die Strahlenthore, Sauft und fuß war seiner Stimme Ton,

"Lag," — so sprach er — "ba ben armen Beiben "Jeber Lebensengel fic entwandt, "Lag mich lindern ber Berbannten Leiben, "Mich erhalten ber Berbandisch Band!"

"Daß jum mind'ften ich auf Augenblicke "Sanft beschwicht'ge ben emporten Schmerz, "Daß ich in ber Sehnsucht Land entzude "Rurze Weile bas verlaff'ne Berg!"

"Daß mit meiner Purpurblumen Krange "Ich unwinde bas gefunfte Saupt, "Es umichimmre mit bem Mondesglange, "Ans ber fel'gen Beimatbsflur geraubt!"

Sprach's, und schwebte durch bes himmels Raume, Als die Alfmacht ibm Gemahrung gab; Leibend tam ber Genius ber Traume Auf die arme Menschenbruft berab.

Enise Brachmann.

Renan.

In ben Tagen, da die Enfel Jatobs Ancheie waren im Eigspreickande, Hatte Mhammes, König Pharo's Diener, Einen Jüngling aus dem Stamme Joseph's, Der die Rosse leinter Stagens. Der hief er, gut und fromm von Perpen, Schön und lieblich von Gestalt und Aussela.

Aber Ahamnet war gar wild im Reden, Bar gar grimmig auch in feinem Zorne, Ließ dem Zingling geißeln, wenn er chonelf fube, Zuhr er langlam, schlug er ihn mit Gäuten. Umd er fligte fich, daß Rhamnes einstmals Gad ein großes Gastmass feinem Kreunden; Ilhe es follte einem Beder Bediens Kenan auf den bohn Säller tragen, Wo die cdem Gäße schmaufend fassen. Doch er fernuchette mit feinem Jusse, Umd ber schlen Beder brach in Stüden, Ilnd der schul Beder brach in Stüden, Ilnd der schul ging all verleren.

Alls dieß Abamnes sabe, fein Gebiere, Bard er hoch entrüfter de dem Andlich Griff gar jerniglich nach seinem Schwerder, Daß er schwell ben armen Jängling ibbre. Doch der Gäfte Giner biete dem Arm auf, Sugte: "Lieber, schone boch des Knaden, Denn er hat im Babrbeit Niches begangen, Mas ibm Zod von beiter Jand verdenner!,

Und es flohe Kenan, und verbarg sich Fern von Memphis in dem tiefen Walde, Aso der König oft mit feinen Dienern, Aso oft Pharao ju jagen pflegte. Rhamnes aber fandte feine Lente Den entflohnen Rnaben aufzusuchen. Doch fie forschten lange Zeit vergeblich; Enblich fehrten fie gurud, und sagten: "herr, es ift ber Knabe nicht zu finben,"

Und da Rhamnes biefe Botfchaft horte, Stampfte er ben Boben mit ben Fugen, Rif bie Saare fic aus feinem Barte. Bwar er übte Bofes an bem Anaben, Doch er war ber liebfte feiner Anchte.

Kenan aber harte unterdessen. Senan aber harte unterdessen Stadte, Wis der mit ihren bunken Schaten Alles um ihn her verscheiteren hüllte; Wieng dann, und erreichte Setzen's Hitz. Gieng dann, und erreichte Setzen's Sütz. Und ba blieb er die zum britten Tage. Schieb dam traunig von dem Riedermanne; Dem es hatte sich versauten lassen, Dem es dem besteht der den bei dem werbe.

Und so irrt' er lange im Gebolge Unter Giden fort und schanken Erbern, Seigte bann fich schwer ermattet nieber, Seinen hunger mit ben Feigen fillend, Die ber Sitte Begron ibm gegeben.

Sieh! ba tam ein ledig Roff gelaufen, Wilb imbanbig, mit verhangtem Zügel. Renan aber flutte, ba er's fabe, Denn es war bas Leibrof feines herrn.

Da vergaß er alle Furcht, und eilte Sin jum Ort, von ba es ber gekommen. Und er sahe Rhamnes, ben Gebieter, Auf dem Boben tief entschlafen liegen, Achen ibm, ben abgeschosinen Zagbfpies. Da entjagt'er sich, und wollte fischen, Denn er bielt ibn tobt, und bachte alfor Ainbet Zemand bid an biefer Stätte, Wirte Zemand bid an biefer Stätte, Wirte zemand bid an biefer Stätte, Wirte zemand bid gir feinen Röber hatten, Aber seinen Zagbspieß will ich nehmen; Denn er schügt mich gegen mibe Thiere, Gegen Räuber wirt er mich beschoffigen.

Alber da nun Kenan seiches dachte, Macher Schammer auf aus feinem Schummer; Masner der unt dem Spergerüfte.
So den Knaben vor sich stehen fahe, Daß er das eiturne Unrecht rachen, Daß er das eiturne Unrecht rachen, Daß er alsobald ihn töbern werde.
Siehend bei er in der Anglie bes Todes; "Alb, vergib mir, schone meines Ledens!"

Kenan aber warf ben Zagbfpieß von sich im Whammes nieberfniend fprach er: "Wie doch sollt" ich solche Saind' bezehen, "Und die Jand an meinen Herren legen? "Zch die die Jand an weinen Septem, "Schammes, "Simpuragen bich auf meinen Schultern!"

Und es ichlug an feine Bruft fich Rhamnes, Und er weinte bitt'rer Reue Zahren, Daß er einst den Guten so behandelt.

Acnan aber hob ihn von der Erde, Anne Schultern durch den Wald ihn tragend; Und der er König Pharo's Dener, Und sie legten ihn auf einen Nautel, Trugen sie ihn sie niem Wahnen, Kenan aber ging ju seiner Seiten.

Mis fie nun ju Rhamnes Wohnung tamen, Erat ju ihnen feine Tochter Rephte, Rang bie Banbe, weinte bitt're Thranen, Da fie alfo ihren Bater fabe.

Aber Rhamnes suche fie ju troffen: "Jaffe bich, mein Kind, bu fiebe, ich iebe, "Und ich danfe bem frommen Knaben Kenan, "Der für Böse Gutes mir erzeigte!" Rephr aber sch ibn, und ben Erund an Liebte sie ben frommen Jüngling Kenan.

Und fie fundte nach erfahrnen Aersten, Welde Krauter wohl und milbe Salben Auf bes Kranken Bunden heilend legten. Benan aber pflegte fein, und weite Zag und Racht hindurch an feinem Lager.

" Wenn nun Rhamnes ihn so dmfig sabe, Seine Leiben, seinen Schmer; ju lindern, Beint' er tief bewegt an feinem Salfe, Konnte nicht vor Scham ben Bild erzben, Wenn er dachte, wie er ihn bekandelt; Und er war so lieb und wereh ihm worden, Das er obne ibn nicht leben sonnte.

An dem Zage, da er fröhlich wieder Aufftand von dem langen Krankenlager, Macht' er ihn ju feinem Waffenträger.

Und es ichent' ibm Rechte einen Gartel, Den mit Gold und rosenfarbner Seibe Ihr mirften, Ber jarren Sande für ibn wirften, Aber ba fie mun hinaus gegangen, Sieh, da wander Albammes fich ju Kenan; "Rechte ift die Freude meines Lebens, "Berth, ein fürflich Brauugemach ju jeren; "Aber Kephre liebt bich, frommer Züngling! "Doch nicht darum, weil bein Ihm Jofeph Und ein Beffet wer im Legenspressande, but die fielft war im Legenspressande.

"Rein, fie liebt bich beiner Trene wegen, "Die bu bauernd mir erwiefen, liebt dich, "Weil bu auf der Bahn der Lugend wandelft."

Und es beugte Renan feine Anice, Rhamnes aber hob ihn auf, und reichte Ihm die Rechte, die er bantbar füßte Und ihn freudig gitternd Bater nannte,

Als nun Nephte wiederum hereintrat, Segnete fie Rhamnes alle beibe, Mit dem Baterarme fie umschlingend.

Da brei Monden faum vorüber waren, Marb ber iconfte Sbebund volliogen, Und mit feinem Meibe lebte Renan, Wie einst Sofeph mit ber holben Alsuath, Die ibm Konig Pharwo gegeben.

g. Döring.

#### 116.

# Der Rofenftrauch.

In ber Lande feines Gartens faß Werner, und bücke mismuthig in ben Mubistrom, ber fein raufcendes Wasser bicht an der Gartenmauer vorüber wälfte. Der himmel war blau und wolkenlere; von den milberen Strahlen der Krüblings onne erwärnt, waren hie und da bereitst einzelne Brichtsberovs gedvochen, die einen balfomischen Wohlgeruch um die Lande verbeiteten; aber in fich getehr bliefte der Lehren Wenten den eine Verben und finder, der na nis feinem honf rubigen Verteu war der Kribt wir die fiele Recht ihrer der in fich gefehr bliefte der Lehren von der der fiele Recht fiele Webricht gir feinen Keig inn hie Keblichfeit; er sah feine Wahr überalf vom bleben Werurfeit verragt und dem Den Theiten Beden der in feine Rubisch eine Kribt und gefen, als einem Wussen web den neuen Erierune bedrocht. Gem sieg in feinem Wussen der Gebaufe emper, Gewalt mit Gewalt zu betämpfein und dem Stenne kom Sturm undergen zu sehen, als

fein Bilid auf einen Mofenftrauch fiel, ber an ber Rauer bes Gartens auf einem Meine Moosbügel fand umb feine dermichten Breige binab in ben Strom bengte. Raufchend wöllte ber von Schnermaffen und aufgethautem Eife gefchwolfine Errom feine Flute; soden batte er bie höhren Berick abgrivolfen der bei fich vergebens feiner Gewalt entgegen gestemmt hatte, und sie in bie wilden Setude mit sich dahn geriffen, nur an bem eine men Dornftrauch verfuchte er vergebens sure an bem einem Dornftrauch verfuchte er vergeben feine Archt; — manches Stied Erbe sieg auf den erigenden Wogen ben Strom hinuter, ruhig sann der Resemband, am liter und sportere bes nedenben Feindes. Wier die Briede — heach Werner bei siedenftrauch verlag den ber Verfenst, wie der bie bei bei bei bei der bei den bei der bei den den den gefrahes. Wier die Briede — heach Werner bei sich stells — hatte sich dem Ungefräu be Stromes wiederset, und ber Wolfenstauch berunde sich vor der Kaftern! —

Wiener lehrte nach Saufe, der Sturm legte fich nach wenigen Tagen jur Aube, dem Stürme und Menschenfiermersten find fich darin abnlich, daß sie durch die Leit beschäftigte werden? Nach der Tagen tam Werner wieder in die Taube, friu kniere wollten Beilden glicken ju innen Gefichne für die Rutter, welche die Beilden liebte. Er sah den Mubliftrom im rubigen Bette vorieber slieben, in voches noch immer unbeiche bige der irriediche Rosenstrauch sine gegenwefente, und die laben Trümmer der Beilden sich eine Rusterfeirfeistung sehnlich barteren. Den Augenbild fand beine gegenwörtige Lege vor seinen Augen. Siehe da, sagte er, der verachtere Errauch daugt sich, und die Rutth ferom an ihm vorüber, obne ihn up vernichten. Ich und wie vernichten. Ich wie die eine in im vorüber.

Won heure an ward Werners herr rubiger. Zwar teget figd ber Stumm ber Worntschiel, ber Widerwille bes Phôtef gegen feine bestiem Bunduten nicht sohald, als sich der reifennde Mithelten nicht sohald, als sich der reifennde Mithelten sich siem zwar fester mehr als einmal ver Gekanste fire fin herz guttid, der Genald Gernald eingegen up festen; bod trat allemal noch au rechter Zeit das Wild des Beschieffnersches des ver feine Getel, der sich von krungen Wenners Keinde umd nulgig stand. Nach und nach kamen Manners Keinde um Bespiennschielt, sie sahen, kach und nach kamen Manners Keinde um Bespiennschielt, sie sahen siehnste, der kaube, die er auch bei shern zehössigen werden bestätel der Seich kein sich verein. Sie sohnen beschieft der kanner fein Ausgemein beschängten Neben nicht verson. Sie schwiegen beschänzt, und der Reschenkund und ker Reschenkund und ker Reschenkund und ker kanner für hause fin fündusf

thursdy Loop

tenden Rofen, an deren Mohlgeruche fich noch fpat bas bantbare Beilchen erquidte!

Angustin Engelbrecht.

#### 117.

# Licht und Dammerung.

Der weife Lebrer Camai, - beffen Frommigleit unb Rechtschaffenheit weit und breit befannt mar, und bem man aus allen Lanbern garte Rnaben und Junglinge gufdidte, auf baß er fie lebren follte ju manbeln ben 2Beg bes Berrn und ausjuuben beffen Bebote, - fubrte einen feiner liebften Schuler. Ramens Sefiob, einftens uber bas Gebirg. Es mar am fruben Morgen , ale fie bie Reife antraten. Gie waren icon eine Beile fcmeigend einbergegangen, ale Befiod enblich fagte: "Um bas Wanbeln in ber Dammerung ift es boch eine gang eigene Cache. Bareft bu, lieber Lebrer, bes Pfabes nicht funs big , ich mußte furchten, ben Weg zu verlieren. Denn wir find pon allen Seiten mit bunteln Schatten umringt und fein 2Banberer laft fich feben." - Camai troftete ibn gartlich mit ber froben Musficht bes naben Tages und bem naben Biel ihrer Reife, und fagte: "mubfam ift gwar die Reife in ber Dam= merung, befto leichter am bellen Zage." Da faßte Befiob bie Sand bes Lebrere, und brudte fie mit Berglichfeit an feine Bruft. Samai fragte ibn: "Bas bewegt bein Berg alfo?" Der Zungling antwortete mit bochgeschwellter Bruft: "Du leis teft mich nicht nur biefen Weg, fonbern auch ben Pfab meis nes Lebens. Deine Liebe und Weisheit ift es, welche mich nicht fallen lagt in ber Dammerung meines Beiftes. Und wenn bu lange icon ba oben bich beiner ebeln Thaten freueft, fo wirb biefe beine Beisbeit es fein , welche mich vor Straucheln fount. D fonnte ich bir genugfam bantbar fein!" -

Samai. Des Dantes bedarf es nicht. Ich gebe bir, was ich felbf empfing und Licht verbreiten ift ein gottliches Mert, und barum bas iconner aus erhabenfte fur ben, ber es ju thun vermag.

Augustin Engelbrecht.

# Die Reife

Ginft machte burch fein ganges Land Ein Ronig ben Befehl befannt, Daß jeber, ber ein Mmt erhalten wollte, Bewiffe Beit auf Reifen geben follte, 11m fich in Runften umgufebn. Er ließ genaue Rarten ftechen, Und aab baju noch jebem bas Berfprechen, Som . wurd er nur, fo weit er fonnte, gebu, Dit bem Bermogen feiner Schate Allebann auf Reifen beiguftebn. Es mar bas beutlichfte Befete, Das jemale noch bie Welt gefebn; Doch weil bie meiften fich vor biefer Reife fchenten : Co fab man viele Dunfelbeit. Die Liebe ju fich felbft, und jur Begnemlichfeit. Salf bas Gefet febr finnreich beuten ; Und feber gab ibm ben Berftand, Den er bequem fur feine Reigung fant ; Doch alle waren eine, bag man geborden mußte.

Man macht fich die Karten kalb bekannt, Damit man boch ber Länder Gegend wüßte. Selpe vicle reiften nur im Geiff, Ind überredten fic, als batten sie gereis. Noch ander schaffen das Geräche Bu ihrer Nieft stieffig an, Ind gudern, wenn man nur steis reisfertig thate gauten, wenn man nur steis reisfertig thate: So hatte man die Reisf schon gethan. Seft viele singen an, ju eiten, Seft viele singen an, ju eiten, Eite wollten sie die gange Welt urchgesn; Sie reisfen aber wenig Meilen, Ind meinten, dem Befehl ein nun genug geschen. Roch mober such den ben ber betweifen, Noch ander sucher auf ben Reisfen.

Sie reiften nicht burch grüne Felber, O nein! sie suchten sinfter Wälber, Under iften be Laaf; Behängten sich mit schwerer Bürden, Und glaubten, wenn sie ausgezehrt, Und sied und frant jurdete fommen würden, So wären sie des seinen Mures wereh; Sie reiften nie auf Kosten des Negenten; Doch jene, die zur Zeit noch keinen Schwitz gethan, Die hielten Zag für Zag um Reissfosfen an, Damit sie weiter tommen fönnten.

Cellert.

#### 119.

# Das Rartenbaus.

Das Kind greift nach ben bunten Rarten; Ein Saus ju bauen, fallt ibm ein. Es baut, und tam es faum erwarten, Bis biefes Saus wird fertia fein.

Run ficht ber Bau. D welche Freude! Doch ach! ein ungefährer Stoß Erichüttert ploglich bas Gebaube, Und alle Banber reifen los.

Doch wer wird gleich ben Mith verlieren! Das Kind entichlieft fich febniuchtwoll, Ein neues Lufichloß aufzuführen, Das bem zerförten gleichen foll!

Die Sehnsucht muß den Schmerz befiegen; Das erfte Jaus sieht wieder da. Wie lebhaft war des Kinds Bergnügen, Als es fein Jaus von neuem fab! Run will ich mich wohl beffer huten, Damit mein Saus nicht mehr gerbricht. Tifch! ruft bas Rind, lag bir gebieten, Und fiebe fest, und wadle nicht!

Das Saus bleibt unerschüttert fieben, Das Rind bort auf, fich ju erfreun; Es wunscht, es wieber neu gu feben, Und reifit es balb mit Willen ein,

Bellers.

#### 120.

# Der Reifenbe.

Ein Wanter bat den Gott der Gotter, Den Zees, bei ungestümem Wetter, Um fülle Luft und Sommenschein, Umfonft Zees laft sich nicht bewegen; Der himmel stirmt mit Wiss und Regen; Denn stürmisch sollt es, beute sein.

Der Manbrer fest, mit bitter Rlage, Daß Zevs mit Fleiß die Menichen plage, Die saure Reise mühsam fort. So oft ein neuer Guermwind wüchet, llnd ichnell ihm sill zu siehn gebietet: So oft ertömt ein Läfterwort.

Ein naber Walb foll ibn befchirmen; er eilt, bem Regen und ben Sturmen In diefem holge ju entgechn; Doch ob er Wald ibn aufgenommen, So siehe er einen Räuber tommen, Und bleibt vor Furcht im Regen fiehn.

Der Rauber greift nach feinem Bogen, Den ichon bie Raffe ichlaff gezogen; Er zielt, und faßt ben Pilger wohl, Doch Wind und Regen find zuwider; Der Pfeil fällt matt vor bem barnieder, Dem er bas Berg burchbohren foll.

D Thor! laft Zeve fich jornig beren, Wirb bich ber nabe Pfeil nun ieben, Db ich bem Gturm qu viel erlaub? Batt ich bir Sonnenichein gegeben: Go hatte bir ber Pfeil bas Leben, Das bir ber Sturm erbeite, geraubt.

Celleri.

# 121. - Der Jüngling.

Ein Jangling, welcher viel von einer Stadt gebort, Ju ber ber Segen wohnen follte, Gut der ber Segen wohnen follte, bettichge fich, daß er da fich uiederlaffen wollte. Bort, fprach er oft, sei die Glid bescheert! Er nachm bie Ricie vor, und fach span mit Bergnügen Die liebe Stadt auf einem Berge liegen. Gottlob! fing unfer Züngling an, Daß ich die Stadt soch einer fern fann; Allicin der Berg if fteil. D! war er schon erfliegen!

Ein fruchtbar Thal fief an des Berges Fuß. Debe erfete Menge fchore Früchte Fiel unfern Jüngling im Geschote. Di dach er, weil ich doch seindere. De will so, meinen Durft in fillen, Den Reisesal mit sochen Früchten stüllen. Er aß, und fand die Frucht vortrefflich von Geschmad, lind füller sieme Reissalch

Er flieg ben Berg binan, und fiel ben Augenblid Belaben in bas Thal jurud.

D Freund, rief einer von ben Höhen, Der Weg ju und ift ucht so leicht ju geben. Der Berg ift feil, und michfam jeber Schritt, llad bu nimmf bir uech eine Bürde mit? Bergiß bas Ohf, bad bu ju bir genommen, Sonst wirft du nicht auf biesen Gipfel sommen. Erig lere und feis bebergt, und gieb bir alle Mich; Denn unfer Glud verbenet ste.

Er flieg und fab empor, wie weit er fteigen mufte. Ich Simmel! ach! es mar noch weit. Er rubt' und af ju gleicher Beit Bon feiner Grucht, bamit er fich bie Dub verfüßte. Er fab balb in bas Thal, und balb ben Berg binan: Bier traf er Schwierigfeit und bort Bergnugen an. Er finnt. 3a, fa, er mag es überlegen. Steig, fagt ibm fein Berftaut, bemub' bich um bein Glud! Rein, fprach fein Berg, tebr' in bas Thal gurud; Du fleigft fonft über bein Bermogen, Rub' etwas aus, und if bich fatt, Und marte, bis bein Buß bie rechten Rrafte bat! Dief that er aud. Er pflegte fich im Thale, Entidloft fich oft ju gebu. und ichien fich ftete ju matt. Das erfte Sinberniß galt and bie anbernmale; Rury, er bergaß fein Glud, und tam nie in bie Stabt. Gellert.

#### 122,

Der munberbare Eraum.

Aus einem alten Sabelbinde, (Der Aiteldogen feht darat, Comft führt' ichs meinen Lefern an;) Aus bem ich mich Raths zu erholen such; Bann ich felbt nichse erfuhren faun; Aus diefem alten benichen Kunde, Das mir ichon manchen Dienst gethan, Wild ich mir einen Teaum ernöhlen.

Mle ich einmal, fo fangt mein Mutor an Rad feiner Beife ju ergablen, In einer Rirche faß: fo fiel mir jabling ein: Ber mag von fo viel taufent Seelen, Die biefen Drt ju ihrer Unbacht mablen, Doch mobl bie frommfte Geele fein? In bem Gebanten folief ich ein, Und fab im Traum por mir bes Tempele Schutgeift fteben: Du, fprach er, wanfcheft bir bas frommfte Berg gu feben? Und rubrte mein Gelicht mit feiner Rechten an. Dir tam, fobald er bieß gethan, Gin fanfter, falter Schauer an, Und ploBlich fab ich mich in beilgem Glange fieben. Rang an, fprach er, bie Rirche burchjugeben: Der, ben bein Glang fo rubrt, bag er bich breimal fugt, Der bat bas frommite Berg, bas bier gu finben ift.

3ch ging, um es recht balb ju wiffen, 30mm em emplangene Glang, hart vor der Sacriftei Einmal, und noch einmal, vorbet, Weil mir es ichien, als wellte man mich fuffen. 3ch wartete noch eine gute Frift, lind ward Gimmal, allein gang kaft, gefüßt.

Ich ging barauf in die Kapellen, In benen ich die frommsten Meinen fand, Und alles schien sich aufzuhrellen. Man lächelte, man that galant, Und füste mir zur Woth die Sand.

Drauf ließ ich mich auf einer bobern Buhne Gesichtern, voll von Ernft und tiefer Weisheit, febn. 3ch bitie ein feines Weisden fiehn: Wie fabr mich an, und machten eine Meine, Wie sahr mich an jund machten eine Meine, Wie of ie für au mir foon att gefedn; Und ungefüßt mußt' ich von bannen gehn.

3ch ftellte mich nun vor bie niebern Stande. Dier marfen mir viel weiße Sande

Da einen Rug, bort einen ju. 3d ließ mein Muge lange fragen : Ich gutes Berg! wo mobneft bu? Allein man wollt' es nicht, mich ju umarmen, magen. Und ich ging gang betrübt auf meinen Schutgeift ju, Dein traurig Chidfal ibm ju flagen. Inbem, baf ich noch burch bie Salle folich, Sab mid, in einem folechten Rleibe, Ein liebes Dabden an, und febt! fie fußte mich Dit einer ploBliden und unfdulbevollen Freude; Und eb' ich noch von ihr ben britten Rug erhielt: So fublt ich fcon bie fel'gen Triebe Der Redlichfeit und Menfchenliebe So ftart in mir, als ich fie nie gefühlt. Ein Dabden, rief ich aus, an bas bie Belt taum bachte, Befitt bas befte Berg? 3ch rief es, und ermachte.

Gellert.

#### 123.

Die Bohnung des Gluds.

Einst iert' er ob in einen bunteln Wald. Auf einmal zeigte fich, in Baumen, bod erbraufend, Im Graum ber Berwelt ibn ein Tempel, alt Und groß und heft, wie ein Jahraufend: Brill fleigt er ju ben steilen Erusen auf, Und schreite ehrfurchteboll burch die erhaben hallen. Bulest bemerkt er eine Thur, worauf Die Zeilen ihm ins Ange fallen: "hier tont kein Beinen, nagt fein Schmers, "Dier wohnt das Glud, hier ruht das hers!"

"D. feligste von meinen Lebensstunden, "D. sob i de endlich dich gefunden! "D. Glidd, so nah' ich endlich die!"— So ruft der Welfe voll Entgiden, lind freuds derbend öffent er die Edür. Was siehet er? — Wit düstern Wieren Stiden Starrt er in einen weiten Schund hinas, lind siehen ficht ein der weiten Schund hinas, lind felt tief unten word? — ein Grach der

Gittermann.

#### 124.

Die Eichel und ber Rurbis.

Sofn, mit Weissfeit und Verstand Ordnete des Schöpfers Jand Alle Dinge. Sieh umber! Keines sieht von ohngefähr, Wo es steht. Das Firmament, Wo die große Sonne brennt, Und der kleinfte Sonnenstauk, Deines Allechme keicher Aule, Trat auf Gottes mächtig Wort Tyglides an seinen Det. Alles sie in siener Welt Ganz vollsommen. Denmoch hält Mancher Thor es nicht bafür, Und funfträdiet Gort in ihr.

So ein Thor war jener Mann, (Den ich dir nicht nennen tann) Der, ale er am schwachen Ranten Einen Rurbis bangen fab, Den verwegenen Gebanken Segete: "Rein, folde Luft "Hat' in je son in folmades Reis "Blahrlich gar nicht aufgebangen. "Randen Alfreis, gell wim breiß, "Beith bei Richt, aufgebangen. "Hat' ich wollen laffen vrangen "Dat' ich wollen laffen vrangen "Dod am flarfen Etdenhaum!" Alfo bentenb geht er fort, Ilmb gelanget an ben Drt Einer Giche, lagert fich Länge lang in ihren Schatten, Ilmb schafter i.i.—

Die Winde hatten Mande Woche, nicht geweht, Aber, alle er schläft, emiftebt In ber Eine Gliffer, ett feblät, emiftebt In ber Eine Geliffer, Ctarfe Woffe Gediffer elle Gediffeten iber vollen Ueste, libe es flitze von bem Bemegen Proffelnd ein geschwinder Regen Meiste liegen auf dem Grofe, Wer eine fällt gerade Dem Ausfricher auf bie Mass.

Plöglich springt er auf und sieht, Daß ie blutet: "Diefer Schabe "Gebt nech au", bente er und fliebt, "Gebt nech au", bente er und fliebt, Den Gedanfen, weicher wollte, Daß der Eichaum eine Frucht, Beich dem Kürbis, tragen follte. "Tarf ein Kärbis mein Gefche," Spricht er, "nein, so lebt ich nicht. "D wie dumm hab" ich gedacht. Gett hat Alles wobigemache."

eleim.

# Der Goubengel.

3m Gebirge mobnte eine arme Bittme, Die von mancher Serge fur fic und ibren Rnaben, Bitbelm, bebrangt marb. Aber ber Rnabe mar ein luftiger Rnabe, fab froblich in ben Zag binein, und mußte wenig von ber Roth feiner Mutter. benn bie Mutter trug ibr Leiben fill und mit Gebulb. Und als ber Rnabe eines Abende beim fam . lag feine Mutter frant auf bem Bette. Da ward fein beiteres Huge trub von Thra= nen, und er feste fich ju ibr an bas Bett, und fafte ibre Sand, und brudte fie au fein Berg, und weinte. Und er blieb an ihrem Bette figen bie gange Racht, und legte ibr oft ibr Ropftiffen jurecht, und bolte auch manchmal einen Trunf frifches Maffer, baf fie fich ibre lechgenben Lippen labe. Aber bie Racht verging, und ale ber Morgen fam, mar bie Mutter noch nicht gefund, und fing an bitterlich ju weinen. Und ber Rnabe fragte: "Mitter, warum weinft Du?" - Da fprach Die Mutter: "Couft, ale ich noch gefund mar, fonnte ich bir boch Morgens eine Suppe tochen; ich wollte gern bie Schmergen leiben und fterben, aber bag bu barunter leiben mußt, fcmerat mich am meiften." - Da tounte er fich nicht mehr balten . und lief biuans, und fniete fich unter bie Liube, Die por ber Saustbure fant, und bie Thranen ffuriten ibm aus ben Mugen, und er weinte febr und rief: "Uch, wenn Mutter ftirbt, bann bin ich gang verlaffen! Will ja gern fierben, wenn nur Mitter leben bleibt, und nicht mehr weint, benn Mitter ift fo lieb und gut. Ich, Gott! Mutterden ift fraut, mach boch Mutterchen wieber gefund," - Go betete bas Rinb. Da trat ibm ein feiner Knabe entgegen, mit blauen Hugen, fraufen Loden, und goldglangenben Rlugein. Und ber frembe Rnabe trua ein filbernes Rorbden, und rief mit bolbfeeliger Stimme und fprach: "Romm, lag uns Becren pfluden fur beine frante Mutter, fie machfen bort gleich am Balbchen." Und Wilhelm ging mit bem fremben Rnaben bin gum naben Balbden, und fie pflückten in furger Beit bas Rorbden gang woll ber iconften reifen Erbbeeren, ob es icon noch nicht um Die Erbbeerengeit mar; und ber frembe Rnabe lief ibm bas

Roebden mit allen Erdberen, und fpracht "Beinge befe Besern beiner Mutter;" und verschwand. Aber Wickelm nahm abs Körchen und beachte es hinein, und sien Jelien Eliter wern vonnberte sich über die schönen frühzgereisten Becren, und ba davon, und genas jur seinen Stunde von ihrer Kandbeit, und berzie ihren Knaden. Aber der Knade war fröhlich, daß seine Butter genesen war, und hüpfte hinaus unter die Liede, und eit dem sich en Knaden. Aber der Knade war fröhlich, daß seine Mutter genesen war, und büpfte hinaus unter die Liede, und eit dem fich mit Knade fam und varfe Michen Schulgengel, weil er sein gutes herz erfannt hatte, und leitete ihm sein Schaffe sal. Und als Wilbelm beran wuchs, ward er ein stelligen fal. Und als Wilbelm beran wuchs, ward er ein stelligen Jüngling, und sein Fielß wurde gesegner, und er unterflüger

Grimm.

#### 126.

# Das jurudgefehrte Schafchen.

Arboa, ber fromme Schafer von Gilboa, hatte ber Schafe febr vielez es rubte ber Segen bes herrn auf ibn, weller rebich war und flets treu geblieben bem beiligen Glauben ber Rater.

Er liebte feine heerbe, und wurde auch wieder geliebt von ibr. Aber er hatte ein einiges Schafcon, das er mehr liebte, benn alle die übrigen, mit dem er fehr gern tofete und tandelte, und doch war es nicht das schänfte der Herber.

Und Sarajab, ber Freundliche, welcher nachbarlich weibete bie Siegen, trat einftens ju ibm und fprach alfe: "Sage mir, Atteba, und gie mir Befcheite warmm ziecht bu allen andern Schafen beiner Seerbe biefes Schaftein vor? Ift boch weber weiß feine Wolle, nich liefert es zur Genigs bie Midd, und gleichwohl sehe ich oft, wie bu anf ben Sanben es trägft, und ber übrigen bann gar nicht schaift zu achren?"

"Dore mich," — verseigte Ardea, — "du folift es erfahren. — Einftens, als bei den Schafen ich war, wurde mein Batter trant, das Uebel vergrößerte sich undem überhand. Deswegen schiedte ber Boter meinen feinen Beuber Carwii ju

mir, daß ich etligst heimfehren sollte, Husse ihm zu leisten, denn die schwachen Jahre vermochten's nicht. Dich, trauter Scarzight, erkannte ich noch nicht, und wert wochnesst dur damale von mir, deswegen seste des Garmi, den Bender, gum einsstweitigen hirten, und eilte beignstehen dem Batter. Er genas, der eble Grief, und wieder fehrer ich zur herebet."

"Aber ach! Sch fand ba alles gerüttet und in übeln Stanter viele sonit getrene Schäftein batten fich entfernt, und weren nicht gurchgefehrt, und ber Bruber tonute en nicht weberen, benn garten Altere mar er, und nimmer batte ich so fruh

ibm follen vertrauen."

"Meinende entsente er sich, ich übernahm die Shout betimmert im Bergen ob der verlornen Schällein. Deri Tage gingen wert im Bergen hatte lanm begenen, als vor der Jüres ich betrüft nun vorüber, immer dachte ich des Berluftes. Der vierte Mergen hatte lanm begenen, als vor der Hirte ich betre Bibeden nud thierisches Klaggeschrei. Ich entraffte mich dem Lager schule, eilte herbei, öffnete die Hirte, und siche im bei herbei, den weiseln der Michael wer mir, den Bilch une Teche gefehr; alle Kraft war ihm fast schon vor gangen. Mittelig rief ich ibm zu, da strengte es sich an, sprang auf mich zu, ledte und liebesseten ich febre vor fast zeschwerden den, ju erfen betre betre latt zeschwerden den, in der betre wer febr betre bet fat zeschwerden den, und mit Wishe mur durch serglitige Pluge brachte ich es wieder im Leben."

"Seit seuer Zeit ist es das treufte und beste, und mir das liebste ber Berebe." Also sprach ju Sarajah, dem Ziegen-hüter, Ardoa, der fromme Schäfer. Sarajah aber ging mit Biefall läckelnb von bannen.

Günsburg.

#### 127.

# Der Tempel auf bem Berge.

In einer tleinen, aber volfreichen, Stadt, nabe am Berge Zabor, wohnte einst ber weise Gottestehrer Samai, besten Frommigkeit und Rechtschaffenheit weit und breit bekannt war; ju ibm fchiette man aus allen Landern garte Knaben und Bunglinge, auf bag er fie lebren follte ju wandeln den Weg bes herrn, und auszuliben beffen Gebote.

Samai pliegte oft mit feinen Schliern ben erchoren Zuber zu befreigen, um won da aus bie Gertlichtern Gottes, feine Macht und Mojeftat, die er in der Natur so groß bat offenbaret, zu betrachten. Wenn da die Gemülter der Jugend ents juste waren von Tabers Schmide, wenn sie bie hingsgeben waren ben sauften und mächtigen Eindricken der Natur, die ihnen bat entgegnlächte, dabe rensslich Gebrierd gebei; wenn sie also empfänsslich waren sir sebes George, Gute und Schöne abum pflegte der hochberzige Lebrer zu träusfelt in ihre offenen Jergen den föstlichen Balfam der Gottressuch und Meischelt. Machtick! ein gildtlicher Mann, dem es also vergöntt war, zu pflegen und aufsstischen die zurer Pflansschule ber Neuchobeti!

er hatte fich jum bochften Ziele feiner gangen Gebirgerife einen Zempel bestimmt, ber auf ber bochften Spige fand bef Berges; aber um nicht ju ermiben feine Gobiler, machte er erft nur kleine Wandermagen, legte bann täglich einen größern Wog jurid, und brachte fie auf folde Weife gidellich unb woblgamut jum Biele, fo boft keiner won liven ermauet wor.

Alls fie nun oben in feiner Procht und Schönbeit vor fich liegen faben ben Tempel, ben fie unten nicht geschen, und bei'm Sinauffeigen nur allmachlig ind Auge foffen tonnten, fragten fie ihren Lehrer und Führer um bie Urfache viefer Erfedeiuma.

Da erwiederte der weise und verständige Samai: "Menn bieß, meine Kinder, nichts anders ist, als eine gang natürliche Erscheinung, indem unten im Gabtchen die Höbe und im Beigen der Bergrückeit end verhinderte, das flar und beutlich zu sehn, was jest ohne hinderniß und Awissenscheid vor end-ieigt, so gibt es euch bennoch ein anschauliches Beispiel von folgender Erber, die ibr alle mögen bekreigen:"

"Soch, wie feine Zempel auf bem Berge, und noch foher ficht der Tempel der Weichelt und der Ertenntiff über den Menfchen. — Wer fich abschrecken läßt von der Sobe und niemals versucher der Wallfahrt zu ibm, der wird in ewiger kinfternisst feit unten schieden, immer- anlößen und frauchefen, und juicst in Racht und Recht versinten. — ABer aber hochberigs unternimut die Reise dahm, der glaube nicht, schneil und in lutzer Zeit das Ziel zu erlangen. Sehr missem ihr der Wes und ermattend, und beingt feine Frichte, weru man m sehr sich übereitet. Aur allundsligse und täglich gestöret Fortschreiten bringt ibn zu jeuer höbe binauf, we er mit Wonne und Luft belohnt sich siehen, we er erteubs und ungebinbert opfern kann in dem heitigen Zempeli, und, o Schigkeit Wohlgeruch verbreitet das Opfer under, auf Menichen ges und fein, und der Der fer icheit wohigkeilig demissen.

Mifo Samai, der Lehrer; aber die entzudten Junglinge bewahrten es tief im Bergen.

Gunsburg.

#### 128.

# Der wilde Mimrod und bie fanfte Thirga.

Biber, ach! es blieb nicht lange bei biefem bampfen Schweigen, balt wurde es bifter und schwarz in schnen Bem mitte und nachtere ganijch er redere irre, wurde wochpfinnig, jerschung und zerbrach Billes um fich ber, lief mit geschleffenen Augen überull umber, und verlegte Alles, was ihm in den Big dam.

Bergebens versuchte man ihm Widerftand ju leiften, und Ginhalt ju thun diefer unbandigen Buth; ihm fonnte Richts widerfichen, er tobtete ben, ber ihm fich naberte.

Da verichios man die Mohnung bes Unglidelichen miteinem Thuren, machte eiferne Sticke vor das Fenfter, und überties im ich felbt in einer Butie, Drauffen aber vor bem Eingange ftanden alle die, welche Theil nahmen an dem Elende bes Mannes, umb beobachteten mit traurigem Bergen fein icherelliches Beainnen,

Da gefcah es eines Tages, baf fie fich alle entfernten von biefem Orte bes Sammers, weil jebe hoffnung icon verloren war, und man gewiß glaubte, ber Rrante werbe aufge-

rieben werben burd feine Buth.

Rur Thisa, fein gutes Kind, fonnte nicht vertaffen ben traurigen Ort, und blieb sigen vor dem Eingange. Da übermannte der Schmerz sie, und vorheite sie zu vernichten; da ergriff sie harfe, und tockte hervor mit geschiefter Meister dond jauberisch wedmitchige Tone. Wer sie von fich dessen nicht bewußt, und börte kaum die jarten Melodiern die, wie von Weste angekaucht, in sansten Abalangen dem Saitenspiele entstehnten. Docch! — da nachete es sich inwendig der Wistab verlor sich das Getöse — und immer füller und rediger werde es, und sie konnte verrichmen das Kingen des Kannen, nechger (aussche den Könen. Und immer zarrer wurde isp kied und ergerischer, und immer füller wurde es, in der Stude und füller, und rezie sich nicht uncht. Und sie schaue durch die Dessung dienen, und sieden der Weste auf der der wuh selberte, und rezie sich nicht uncht. Und sie schaue durch die Dessung dienen, und siede der Bater lag auf der Erde und seltung die stimt gliebe — der Bater lag auf der Erde und seltung die stimt gliebe in der inter gliebe der Erde und seltung die stimt gliebe — der Bater lag auf der Erde und seltung die stimt gliebe — der Bater lag auf der Erde

Da fiel fie weinend auf's Untlit nieber, und bantte bem,

ber über Leben und Tob gebietet.

Und als er bes andern Tages erwachte, und fein Wahnfinn wiederkehrte, ba that fie bebachtig wie gestern, und ber bole Beift wich von ibm; er entidlummerte.

Alfo that sie oft und immer, bis die Krantheit allmäßig von ihm wich. Man konnte sich ihm wieber nähern, und er ward völlig gefund. — Weg war die Blindheit, der Rahnfinn; es hat vertrieben das garte Lied des fremmen Magdelins.

Das Schredlichfte ber Schreden, ber Menich in feinem blinden Babne wird felten ober niemals burch ben Feuerrifer vos bellichenden Rebenbrubers geheilt werben; er wird nur noch wilber und tobender fich geberben, und Alles um fich ber in blinder Wuth verwuften. Aber wenn mit sanft überredender Stimme fich ihm nahen wird ein findlich Gemüth, wenn es, ohne Gewalt dem Zeben entgegen ju sehen, die zarte melobiiche Sprache der Liebe ihm entgegensetz, dann vereben Wumber geschehen, dann wird weichen der Nahn und die blinde Muth, und er wird zu Aller Freude gesunden. Denn die Liebe überwinder Allieb!

Günsburg

#### 129.

## Rain und Abel, oder die Behmuth.

Alls Edam und Eva die erfte Sunde begangen hatten, da lagerte von der Zeit an das Bofe vor der Thurfchwelle der Renisfentlinder, und es galt nun einen linmermährenden Rampf des bestiern Gefiedel im Neufschen mit der lodenden Berteket; oft stegte das Göttliche in ibm, und reiner und herrlicher ging er dann hervor als die reinem Engel, die das Böse nicht feunen, denn er batte einen Edwen überwounden; oft aber, acht unterlag er, und die findlichen weitent mm ibn. All das das das Ringen nach dem Guten entschieden war, und nur des Neufschen schwen genacht an general eine Renten entschieden fehrache Rame, seine angeborne Sinfälligstei, ju unterliegen verher, da half der Batter der Batrumbergigkeit.

In Rain und Bibel offenbarte fich frühzeite jiene Berfchie ber Sparaftere, junes Ringen nach dem Guten, quie bas sich Singerben bem Bösen. Rain hatte ein wildes Gemüß, war zenig, heimidistich, neibich und heuchlerisch, und es ber eibern alle biefe gelter einen fchigen, riesendsten Rörper, ber ibn erft recht geschieft machte zu seinen boshaften Unternehmungen.

Abel hingegen war fanft, gutmutbig, offenbergig und bes icheiden, und fein ichones, liebevolles Antlig, fo wie das milbe blaue Auge, gengten von all' biefen Tugenden.

Die erften Menichen aber liebten ihren fraftigen Erfigebornen mehr, ale ben garteren jungeren Sohn, beffen innern Berth fie nicht verftanben, und well ber wilbe, altere Bruber ihnen mehr Liebe und Unhanglichfeit vorheuchelte, was fie in ber Ginfalt ihres hergens fur achte Liebe und Zartlichfeit hielten. Da gefchab es einftens, baf Rain gegen Ubend vom Felbe

weg in den Bald hinein ging, ein Bild erlegte, und es auf feinen ftarten Schultern ben Aeltern brachte.

Abam banfte bem Sohne fur feine Gabe, und fragte: ,2Bo ift bein Bruber Abel? icon verlangern fich ber Bamme Schatten, es finft bie Sonne, warum weilet er, warum führt er nicht bie Jerete heim?"

Da fprach Rain:,, Dein Bater, ber Bruber fann noch nicht fommen, benn er betet jest bie Conne an."

"Bas fpricht bul" — rief entriffiet ber Bater -- "bie Sonne betet ber Unverständige an, bat er benn vergeffen, was ich ibm von Zesovah, meinem Schöfer, gefagt, und von bem Baume ber Erfenntuff Wagt es ber freche Knabe, mir so bon mit percentiff.

"So ift's, mein Bater," — fprach Rain — "geh binaus, und überzeuge bich felbft."

Da trat Ubam hinaus mit bem argen Cohne, und fiche, Abel fnierte zwischen seinen Schaffein, und betete ben herrn an, ben er eben in ber untergebenden Conne bewunderte.

Abam aber, ohne auch nur ben Jungling ju vern.hmen, trat jornig ju ibm bin, und ichling ibn in's Antlit. Es war ber erfte Schlag, ben ein Menich erhalten hatte, und Rain batte es gefeben.

"Nimm die Schafe hier" — fprach Abam gu Rain — "von dem Ungerathnen, und führe du fie in die Surde, er barf hente mein Antlig nicht mehr schauen."

Rain gehorchte fillerfreut bem Bater, Abel aber fah weis nend nach bem theuren Bater, bem Bruder und feinen lieben Schafen.

Die Nacht brach balb herein, und bedte mit ihrem buntein Schieir bas von Scham erglifte Geficht bes Jünglings, ber balb, gebeugt von Schmerz, und Runmer, und erfcopft burch vieles Beinen, fein haupt auf ben bunten Wiefenteppich neigte, und fanft emschummerte.

Der belle Mont mit ben funkelnden Sternen bewachte

ben frommen Jungling, ber erft mit bem Morgenroth burch einen Rug erwachte.

Denn als er die Augen aufschung, siebe, da ftand ein gan wundersam liebliches Wefen vor ibm, bas ibn so mitb und botbeftig anblicte, daß Wohl und Woche, Freud' und Schuerz in feinem Bufen rangen, jene aber zu fiegen ichienen.

"Wer bift bu, theures Wefen?" — rief Abel, von nie gekannten Empfindungen belebt, — "aus beinen Augen fliest Troft im meine Seete, und namenlofe, schmerzlich fliße Griftliche uneine Seute, log' an, wie ift bein Rame?

Und bemutibig bengte Abel fein Autlig jur Erte, und banfte dem Heren, ber ibn durch einen feiner Engel im Schmerge aufgerichtet. Als er aber aufbildte, da war das holde Abefen forigefcwunden; aber im Worgenroebe, das ben freudigen Zag pertfinishiger, glautber er es zu feben.

Wer, der reines Perzens ift, bat nicht feiterm die Rache jemes Engels der Mehmuth oft empfunden! Wer hat ibn nicht im Worgen wah Abendered, in der ichnem freim Rotten eine Stehen freines Stems gefühlt bei den Hallen gefen Unfifter! D. fleige noch oft zu und Lonftiuten der großen Meister Marchel ju und ber nigen Marchel ju und ber nigen Marchel

Gansburg.

#### 130.

# Die Kornblumen.

Alls die ersten Meniden gesundigt hatten, ba vertrieb fie ber here aus bem Parabiefe, und bestrafte Eva mit Schmerz und Unterwürigkeit; ju Mbam, feinem Erftgebornen aber, sprach er: "birweil du hast gehorchet ber Stimme beines Beibes, und gegeffen von bem Baume, beffen Frucht ich bir verboten,

so folft bu bich mie Rummer nabren auf ber Erbe bein Echen lang. Dornen und Disteln foll fie bir tragen, und bu sollie bas Kraut tes Felbes genichen. Im Schreife beines Angefichts follt bu bein Brob effen, bis bag bu wieder jur Erbe werbeft, baton bu genecume bii."

Schuerzerfüllt und niebergebeugt jogen beibe aus bes Parabirfes biumiliden Garten, wo ibnen ein Cherub mit flammeubem Schwerte binfür ben Eingang wehrte; aber wean ibnen auch ber gera gegüntt, so zigte er fich boch fremblich in feinem Berne; und war es auch nicht ber einige Frühling und Scimmer und herb, welche alle zugleich in Bene Garten walteten, so lächelte boch bamals bie eben jur Brebfigit mit Frühren beferchtietter efter frundlich ibrem neuen Gebeitere entgegen, und minder füblten fie ihren Schwert, als fie saben, wie gnibbg und barmbersig ber Jerer überall auch gegen Günber ist.

Mer balb ichmand bie ichne Prefigeit, und ber Blinter, mit bem gangen Gesogle feiner Unannehmidfeiten, nabere mit raiden Schritten bran. Die "nur an Frenden gemöhnten Wenigken isibiten ichnere bie raufe Jand des unfremdlichen Baltes, und fast ben gangen Wöllerte nurch fonnte die faufte, bulbende den feinen freumblichen Bild von ihrem Abom greifenen, der in bisferem, deprermubigem Jindritten die Früchte des Forbies genoß, und fiets, wern er finaus in's Freie ging, mit immer sindre und niedergebengter heimfehre.

Doch auch ber Bilinter ging verüber, ber Regen war bahin, ber Frühling nabte, man fab bie Beilden auf ber Erbe, ber Turteflaube Stimme wurde auf bem Felbe gefort, bie Zeit ber Lieber war gesommen. Da sang und jauchite auch ber Erbenschu, da erblüßete auch in seinem Perzen ein schorer Arcibing.

Doch nicht lange wahrte biefes Jauchgen, biefe Freinde im. Der nur an Aufchauen und fich Ergögen gewöhnte Menich mußte jett ber Ratur ju hülfe fommen, wenn fie ihm Frenke briugen sollte, er mußte Filds und Gartenarbeit vertichten, um bas ju gewinnen, was sich sond überall jum Genuffe ihm darbot; am allermissten aber war er sowohl durch das Bort des Herrn, als auch durch das Gebot der

Rothwendigkeit au bem Kornfeibe gefeffelt, und hatte wenig Freude baran, indem Alles, bei ber angestrengtesten Arbeit, gu langsam vor sich ging, und er ftets, wegen ber Ungewisseit bes Gefingens, unter Rummer und Sorgen arbeitete.

Bergebens feinnte baber die junge Saat hervor, schof auf, wurde immer größer und größer, gewann die goldnen Mechern, die gar wundersam begrüßt von den Morgen, und Moenen lichtern und der Mittagesoune, und, augebaucht von den mis befein Liftler, hin und ber wogten; ihn richter Nichts, feine biefer Erichtungen erworder Freude in seinem Berzen, und ber Tribfinn verite ibn nimmer.

Da geschaf, daß Eba an einem schnen wert gerieden, mit Adam beraustrat aus der Hute, und siebe, die ganzen Korne seiter waren wie mit einem blauen Teppich bebert, und tächend sprach Adam jum Abiefer "Sieh nur, Eba, bat fich bend ber Jimmel auf die Erde berabgesente ist die bieß nicht so schon ber Jimmel auf die Erde berabgesente ist die bieß nicht so schon er so gun Genauften und biede, wie bort oben am Ereneubimmel?" Indem er so gun Eba sprach, tat er näher zur Erscheinung, und siehe, es waren Kornbinmen, die zwischen den Archen prangten. "Ach, wieber eine Täuschung!" ertiebt.

"D nein, mein Theurert" — verfeste die gärliche Eva — ,, es ft feine Täufchung, tein Trngbilt, was du erblickfi, und wenn es nicht der simmel felchi fil, den du ficheft, so tragen boch biese Kinder der Film die Simmelssarbe, und mahen und bei unsern täglichen Berufsarbeiten, so wie dei konuffen der Kelbes, der Gärten und Tittern, das Simmelische fleet vor Ausgen zu haben; denn immer, mein Lieber, wied und, mir sagt es des Forgens innere Stimme, die nimmer trügt, das Jimmelische verwahrt beiden."

"Und haft bu vergeffen, Eva," - fprach Abam "bag ber herr verheißen, ich follte bereinft jur Erbe wiederkehren, von ber ich genommen?"

"Robli," - fagte Eva - "bein Leib, aber nicht beine Seele, Gottes lebendiger Dbem, ben er bir felbst gegeben, und ber, wie Gott felbft, ewig und unveranderlich ift."

Indem fie alfo fprachen, flammte die Conne am Sorizonte empor, und entgundete mit ihren goldnen Strahlen Sain und Kinr. Gar ganberifch fpielten die iconen blauen Kornfelder in Biolet und Purpur über, und wogten, vom Wefte bewegt, wie ein lichtes Feuermeer. Da ergriff es auch Abam mächig, de ward und ihm fo wohl und vumberam im Gerga, der ifer er, "Za, der gert ift noch mit uns, er lebt in uns, überalf "perspirent wir feine Rähe." — Und anbetend sanf er neben der, in Demuth vor Gott fnienden, Gen nieder.

Gansburg.

#### 131.

#### Unbant.

Gin Maun befag einen Diamant in feiner roben Geftalt; er batte gebort, bag ein außerorbentlicher Glang in bem Steine liege, bod mußte er ibn nicht ju fchleifen. Gin gefchidter Runft= ler übernahm bie Dube; fie war nicht gering, boch gelang ibm bie Urbeit trefflich. Der Gigenthumer glangte mit bemfelben bei vielen festlichen Gelegenheiten, und vergaß den Runftler. ber ibm biefe Freude verfchafft batte. QBer ift biefer Diamant? Das Rind mit tofilichen Gaben; ber Lehrer ift ber Runftler, und feine Gaben find es, momit er bes Rindes Gaben ausgebilbet, fo wie ber Diamant nur mit Diamantenftaub ju fchleifen ift. Biele Dube bat ber Lebrer angumenden , bis bes Rindes Unlagen entwidelt find, und nur unenbliche Gebuld mit Ger manbbeit und Rlugbeit bringt es babin, bag endlich ber Rnabe ale gebilbeter Zungling und Mann baftebe; und nach wenigen Sabren vergeffen gewöhnlich Bater und Mutter ber Dube und Arbeit bes liebreichen, mobitbatigen Lebrers.

gaeule.

#### 132.

# Der Gartner.

Ein Gartner pflanzte an die Gartenwand ein Baumchen von besonderer guter Art. So wie jährlich es größer wurde, rried es farke Schöflinge; allein der Gartner schnitt mit seden Frühjahr und sedem Sommer viele berfelben ab ; es war wise des hols, wie er sagte, welches ben guten Zweigen schabet, isnen die Cafte beimmit und fie gang mit Schaten überziefe, Die Kinder wunderten sich und bonnten bieß Benehmen nicht begreifen; allein nach einigen Jahren gab bas Baumchen seine resten gruche, die dem Kindern töflich schwerten. Der Eckreure fuhr aber immer fort zu beschwichten. Der Eckreure fuhr aber immer fort zu beschwieben.

Das Baumden ift das Kind; der Gaftner ift der Bater und der Lehrer. Dem Kinde sind von Gott gute Gaben ertheilt und herrliche Triebe; allein biese arten leicht aus, verderben das Gute an Leiß und Setel; daßer Bater und Lehrer am Kinde stes jurchtweisel, es belehren, tabeln und felbs jüchtigen mussen. Dann wächst zuletzt ein liebenswürdiger Jüngling und unstlicher Mann, eine gute Tocher beran. Getes der muß der Menich bieß und jenes an sich höffern.

Baenle.

#### 133,

# Jugend und Alter.

In einem tublen Saine auf einer Unbobe entschlief ein Wanbrer , und batte einen fugen Traum, am fruben Morgen; ber Freuden viele umgautelten ibn; er fab bor fich in fconer Rerne Die Rinr vom lieblichen Glange ber erften Connenftrablen erbellt, und binter bolbem blaulichem Dufte verbara fic bas Gebirg; er ermachte und jog bon bannen. Und es fieg balb ber volle Zag beran mit vollem Connenlichte, und es brudte bald bie Mittageglut auf feinem Scheitel und bebedte fein Angeficht mit Schweiß, und ein fieiles Gebirg erhob fich, bas er mubevoll mit mattem Rufe gu erflimmen firebte. Run ges bachte er bes fublen Saines, wo er ben fugen Morgentraum gehabt batte, und ichaute febnfuchtevoll babin jurud. - Co ift bem Menfchen im fpateren Alter! In ber Jugenb fcmeben ibm lauter Freuden bor ben Mugen; ber Jugenb forglofe Spiele verfconern ibm bie Gegenwart; und feine lebhafte Ginbilbungefraft lagt ibn anch bie Bufunft in lauter Bergnugen erbliden. Raum find jeboch bie Junglingejahre von ihm ge= schieden, so fteigt des Mannes Alter beran mit feinem gangen Ernft, und Arbeit und Laft und sowere Sorgen brüden fein Bert. Da schaut er mit Beschmuth zuricht nach der sowen Beit, wo in Jugenbfülle die Bruft so sorgenlos grathmet hatte, und er: in seiner Adusquus glüdlich war, wie der Wanderer in seinen lichen Morgentraume.

Saente.

# 134. Erziebung.

Ginft idenfte ein autiger Gurft einem Daar Deniden einen Garten, ber mit ben fconften Unlagen und mit ebeln Pflan: gen verfeben war, bie eben aufbluben wollten und fofiliche Grachte verfprachen. Der Garten erforberte, wie es fich pon felbit verfieht, Pflege und Bartung, benn es fonnte Unfraut aufwachfen, bas Wild fonnte bie Baumden beidabigen, Die Gluth bes Commers bie Pflangen vertrodnen laffen, befonbers mußte ein Damm ftete gegen einen vorbeifliefenden Bad erhalten merben; bas Baffer biente mobl portrefflich jum Baffern, allein mar man nicht auf ber Sut, fo flieg es über und übergog ben Garten mit Ilurath und burdmublte bie Pflangung. Daar eraab fich nur bem Genuft ber Reite bes Gartens und biefer ging balb ju Grunde burch fene Sorgloffafeit. murreten nun und icoben bie Schuld auf ben Surften, baf ber Barten nicht beffer vermabrt gemefen mar, ba fie ibn erbielten. 3br feib unwillig, Die ibr biefes boret, baf jenes Paar fo undantbar und fo nachlaffig gewefen ift. 36m gleie den bie Meltern, bie Rinber befigen, welche gefund, blubend, und mit berrlichen Unlagen begabt find; bie Rleinen ladeln fie voll Unidulb an, regen und bewegen fich, machfen beran und verfprechen viele Freude in Bufunft; allein bie Eriebe ber Rinber muffen geleitet merben wie jener Bach; fie muffen lernen ihr Blut im Baum ju halten, Die Reigungen burfen nicht ju Leibenschaften erwachfen, Die Umgebung von Gefells fcaft barf nicht verborben fein.

# Der Apfel.

Ein reicher Mann lebte alle Zoge herrlich und in Freuben; einstens fam ein Freund zu ihm, der ihn noch nie im Glide geschen hatte. Der reiche Mann bereitete ein großes Mahl; überall gläuge die Pracht und winfte der Uberfrüge ber Freund wor entjücht, und richmte der richen Romes Glüd; dieser ergriff einen Apsel von einem goldenen Aeller; der Physel war schon den die bielich anzuschwung; er zerschmitt ihn, wind reicher ihn dem Freunde dar; es war ein Wahrm in der Mitte; der reiche Mann that einen bedeutenden Bild auf den Freund und auf den Abmun ihnt einen bedeutenden Bild auf den Freund und auf den Abmun, und seutze. Perne aufs Immere schauen!" sagte er eise, und schlug die Augem nieder. — Dem Apsel ziechen oft die Sperischkeiten des Kriecken; von außen reizind und im Fersen nogt der Kummer; dos Junere sieht der Freund nicht, und dort nur wochn die Glüdsseigkeit.

gaenle.

# 136.

# Der Regenbogen.

Ein Bater ging einstens mit seinem Kinde nach einem Regentage int Ferde; die Sonne war ibrem Ilntergange nach, vor ihnen flanden ibr agenüber schwere Wolften, siehe! da bliebet sich von Begenüber demart. Der Anabe lab biefet Rumber der Ratur mit Entgäten; sein Aprez lacher bei dem Aublick; er sing plösich an zu laufen, lief mit ansessfreckten Armen nach der Gegand bin, wo der Regenbogen fland, und meinte jeden Augenbild ibn zu erholsen. Der Bater ließ es geschochen, um ibn zu betehen. Der Runde siel dab athemick ur Ere, die Kregentropsen sielen, der Schwer Wegenboren und den Kregentropsen sielen, der Schwer Wegenboren und den Kregentropsen sielen, der hoher Wegenboren und den Kregentropsen sielen, der hoher Wegenboren zu eine Leiten, "Leiber fei bei Jutunft; wenn der Bater zu, dies sie ihr ein, "Leiber für die Jutunft; wenn den nach Verzugusgungen, lussigen ihren, "Gescher für die Jutunft; wenn den nach Verzugusgungen, lussigen ihren, be bente an den Wegenbogen, saß Mindere nach siener rereit, ob dere ein der siener nach siener men ihr den der ein der fent

"und laufen; du wirft schen, wie sie taumeind hinsinken; ihre "Fernet verwandelt sich in Schmergen, Bette und lieberbust. — "Go röbste die Somme sie be Wellest und Archel, daß sie aus "fesen wie vergoldet, es sind und bliefen jedoch immer Dinfig. wie vorsikreisen; und auf diese Ressis festle siellt sich unser eine, bildungskraft, unsere geblendete Meinung die Gegenstände der "similden Freuden stets in schöner Gestalt vor und merstens sind, de gerinsigigige Onige, die von keiner Duter sind."

gaente.

#### 137.

# Die Berführung.

Ein guter Bater gab feinen gwei Rinbern ein icones Landgut, in bem es ihnen an Dichte fehlte, und Alles ju Gebote ftand bie auf einen iconen Baum, an bem bie Rinder gleichs fam ibre Enthaltfamfeit üben follten; benn ber Bater verbot ibnen ben Genuß ber Frucht, weil fie nur bei befonderer Borficht angewandt werben tonnte, wenn fie nicht icablich werben follte. - Die Rinber fühlten fich gludlich; auf einmal folich ein Denfch ju ihnen, ber fich bas Unfeben gab, ale ob er munberviele Beisheit befige; er berebete fie, auch von bem verbotenen Baume ju effen, unter bem Bormaube, baf fie ale: bann wie neugeboren fein, glangenbe Schonheit erlangen, und ftete gludlich fich fublen wurden. Beibe afen von ber verbotenen Arncht, fie fcmedte fuß, aber fie faben fich balb getäufcht in ihren Soffnungen, eine Todtenblaffe übergog ibr Untlig, und Schmergen tobten in ihrem Innern. 21ch! feufgten fie, warum borten wir auf bie Gimme bes Berführers? fcbloffen bie Mugen und berfchieben.

Diese beiden Kinder sind die Renssischen, der gute Water sis Gott, das Landgut die Erde, die schönen Welts der verbotene Baum ist die versbetene Lust, das sisse Laster, der Vere sührer die Sinnlichseit, die uns bethört, der Genus gewähre unendliche Wonne, himmlische Seilgsteit; die warnende Simme Wermunft. Nach vollkrachter, Lust kömmt die Reue, die Mnaft, Rurcht vor der ftrafenden Butunft, vor Schande u. bgl., erftorben ift bie reine Freude und unfchildiges Bergnugen.

figente.

#### 138. Das Chriftenthum.

Gin Adersmann legte einen Rern in bie Erbe, um feine Rinder unvermutbet mit einem Baume ju erfreuen, mo fie ibn nicht erwarteten; ber Rern ging auf, und neben ibm wuchs jualeich Unfraut, bas ibn zu erftiden fcbien, mit bornichtem Gefirauche; allein ber Reim bes Rernes batte Rraft, über bie Bemachie umber fich ju erbeben, balb ftand eine bobe folante Gerte ba, inden bas Unfraut neben ibr erftarb; es marb ein Baumden, bas Unfraut ericbien abermale, obne ibm fcaben gu fonnen; es erftarb mit jedem Jahre; endlich warb bas Baumden jum großen Baume, ber weit umber Schatten verbreitete. Menichen und Thiere erlabten fich unter ibm oft, aber bas Unfraut fonnte nicht mehr auftommen in feiner Rabe, Die Menichen gertraten es auch; bie Sturme erhoben fic bann und brobeten, ben machtig großen Stamm auszureifen; allein er murgelte mir noch fefter und tiefer.

Diefem Rerne und Baume gleicht bie gottliche Religion Bein; flein erhob fie fich unter Reinden; Die Reinde vergingen und murben Ctanb; neue erhoben fich und murben Staub, und alle Spotter bermogen Richte gegen fie, benn eine Rraft ift in ibr, die fie uber Muce erhebt. Trauere nicht, bu Freund ber Religion, ben fie oft erquidt; trage aber bas Deinige bagu bei, daß das Unfraut gertreten, daß bes Bofen und ber Bo. fen immer weniger werben.

Saenle.

## 139. Das Brrlicht.

Gin Dann reifte burch ein Gebirge, es überfiel ibn bie Racht, und er verirrte fich, bag er rief: "D, mochte boch ein

"Menich mir beifteben!" Da fchimmerte enblich, ale er lange Beit rechts und lints bingegangen war, aus ber Rerne ein mantendes Licht ibm entgegen: ber Glang war ibm erfreulich in ber Racht, er folgte ibm. Aber es war ein Brelicht, bas in Sumpfen entfieht und über benfelben fcmebt und von leichten Luften fortbewegt wird; ber Wanbrer ftanb ploblic an einem Abarunde. "Salt!" rief auf einmal eine Stimme, "bu bift ein "Rind bes Tobes!" Er fuhr jurud. Es mar ein Arbeiter, ber ibn gerabe antraf, als er bem Abgrunde fich nabte. "Dante "Gott, fprach ber Arbeiter, bag mich mein Bernf gerabe bies "fen 2Beg führte," und er brachte ben Reifenben auf ben rech: ten Beg, biefer erreichte bie Beimath, fiel auf bie Rnice und bantte Gott fur feine Rettung. - 2Ber ift bier ber Wanberer? ber Menfc, ber von ber Engend abwich und in Huglud gerieth, und nach Gulfe fucte; und ein Berführer jum Bofen (bas Brrlicht) bot ibm bie Sand und zeigte ibm verbotene Dittel, fich ju belien, und nun verfiel er in Gunten und beging Bofce auf Bofes, und mar feinem Berführer balb gleich. Da ertaunte ein Freund feinen Rebier und zeigte ibm, wohin feine Berbrechen fubrten, zeigte ibm gerechte Dittel, fich ju belfen, und er marb wieber ein fittlicher Menfc, und bantte Gott, bağ er ibm einen treuen Rathgeber jugeführt batte.

gaente.

#### 140.

## Der Blumen Gous.

Die Engel fprachen, wie fie ihren Biumen Schut gez geben batten.

"Mein Liebling, die Lilie," — sprach ber Engel ber Inschild, — "wächft frei in die Lüfte, weber ben Strahl ber "Gonne scheunen, nach den Strahl ern Gernel, bed den Strahl- "len bes Lichtes waller ihr Duft empor und ihr Stengel beugt "sich vor ber Gewalt bes baher wandeluben Strumwindes, "aber er richter sich wieber- empor, nach bem himmel sie"bend. — Ras fann bie llusgud fcugen, wenn sie nicht

"in fid felßt ibren Schuf finder? Doch leich verleglich schuf, "ich die weise Bilüfentrone, und gad ber nicht einmal den be-"schügenden Relch, damit fie den Menschen lebre, wie gart "und Leicht verleglich die Unschuld fei, und vernichtet werbe "burch das geringste Berfeben."

"Ind febet, der Frifbling bat biefe neuem Blümden her, potgreufen, in welchen das Schöne und Jarte reigend ents "wiedelt ift; für end hat er die Blümden wachfen laffen. "Ber follt lemen hoffnungen erfüllen durch das Erreben uoch ben men um Schönen; aber in Bescheinheit die Blüthe neuers Geiftes barbeingen. Es werben noch andere Blumen auf"bliben, an Daft und Schönelt das Beilchen übertreffend; aber
"bie Beschichenheit wird feinen Werth unvergefilch maden."

"Liebling ber Bein!" — fprach ber Engel ber Rofen un binmilicen Pfleger ber Belichens — "wie tegst du bie beilfame Mahrbeit so uche an bas Berz ber Zungfrauen, wenn sie ben Busen mit beinen Blumen ichmüden. Meine "Blumen burfet ich nicht verberzen; benn bie Ross soll prangen, "und als Bild ber wahren Schönheit ben Menschen ansprechen, "und ein Einnbild bes glängenben Berdienste fein."

"Bor dem Muthwillen fie ju fougen, umgab ich fie mit "bornigem Gestrauche, benn nichts bedarf eines mächtigern "Schuges vor ben Leichtsinnigen, als Schönheit. Aber fougen

"tann ich sie nicht vor dem giftigen Mehlthaue und den ver-"wüstenden Jusecken." "Doch im Unterligen bleibt sie noch Rofe! — Reib und Rochteit von Mengeriff über bie Montelen "Schänkeit und

"Doch im Unterligen bleibt fie noch Reft! — Reib und "Bocheit bringen Aergerniß über die Menschen. Schönheit und "giangendes Berdienst fonnen ben Aufeindungen nicht ent-"gehen!

Der Engel bes Erbarmens hatte ben Ephen gefchaffen. "Schutlos" - fprach er - "ließ ich meine Pflange, benn, "fo foll fie fich barftellen ben Denfchen. Aber ich iegte in ihr "Wefen bas Bertrauen. Bur Erbe gebeugt rantt fie fich fort "ju einer naben Stube, und Soffnung giangt auf ihren im-"mergrunen Blattern. Boll Butrauen folingt fie fich um ben "erreichten Stamm bes farten Baumes, erhebt fich bie gu "feiner Rroue, fcmudet ben braunen Stamm mit bem les "benben Grun ihrer Blatter, und erhobet feine Unmuth burch "bie leichten Schwingungen und bas fanfte Gefanfei ibres "Laubes. Der ftarte Bann, umwinden mit Epheu, weich ein "reigenbes Biib wird er fur ben Denfchen fein! Sabe ich . "boch icon ben Menichen, wie er mit Erbarmen bas Ber-"trauen ber Schwachen belohnt, feine Bruber mit fich empor-"bebt, und gefchmudt baffebt - eine fiarte Platane vom "Epbeu umranft!"

Der Engel ber Terue sprach derauf: "Kommt und febet bit "wiffende Blume!" Er zeigte die Relke in ihrer Pracht. "Ihr Duft" — fubr er fort — "für faktendes Gerwürz; ihre "Barbe ist beständig, verbleicht nicht im Etrable der Sonne, und dennet nicht et Regengassfirm; felde wenn die Blume "getrennt ist von ibrem nahrenden Stengel, bliebt den vertrock"neten Blättern die Farbe und dem Junern der Bärgernch,
"Sei wird nicht verlegt vom siechenden Inlecter, und vidriunges Gelchmeiß zehret nicht von ihren Saften. Bedurfte sie
underen Schuser?"

Ein faufter Engel trat bingu, und zeigte einen garten Strauch, bie ichambafte Mim ofe mit empfindlichen Bilatichen, welche in zwei Reihen einanber gegenüber an langen Stiefen fich ausberrieten.

Der Engel fprach: "berühret meinen Pfiegling, und ihr "werbet feben, wie fich bie Pfiange fcugt." Ein Engei be-

ruftrte ein Blatt; und alle Blatter lange bem Stiele legten fich jusammen, jedes mit bem gegenüberftebenden fich schliegend, und der Stiel fentte fich.

"Beiliges Gefühl der Scham" — rief der Engel der Unichtile — "Schummere nicht so lange in dem Menschen, bie "der Unbild biefer Pflauge bich erweckt! Bergeblich blubte dann "die Lille fur ihn."

"Sie foll nur die Zartheit diefes Gefühls lehren, und "zeigen, wie die Schone fich fouget" — erwiederte der Schopfer ber Mimofe.

Der Engel ber Mabrheit führte seine himmlischen Freunde ju ber Pflange, die er hatte empor ftrablen laffen als ein fammiges Gewächs mit breiten Bildren und sonnenafhnlicher Blume. Die Menschen haben sie Sonnenblume genannt.

Er fprach: "bedurfte fie fremden Schutes? Muf founigen "Sugein und in offnen Thalern erhebt fie fich frei, ihren "Odus fich felbft webend durch bie feft gufammenbaltenden "Rafern bes Stammes, und ihre ftarfen ber Berfierung tro-"Benben Bau. Sie verbirgt nicht ihre Blumen unter Blatter, "und ihren Samen in ihrem Junern, benn fie erhebt bie "prangende Blume boch über die Blatter, richtet fich nach ber "Sonne, und läßt ben offenliegenden Samen von bem mar-"menden Strable reifen. Gie blubet, gefchmudt mit bem "Glauge ber Coune, fleifig befucht von bonigfammelnben Bie-"nen; und wenn die Beit tommt, baß ihr taufenbfaltiger Ca-"me reift, umflattern fleine Bogel bie Fruchticheibe, um bie fuße Rahrung ber Rorner ju genießeu. In ihrem Ga-"men bereitet fich liebliches Debl, welches bie Rlamme nabrt, "welches erweicht und die Schmergen milbert, und bem Gifte " widerfteht."

Der Engel des Segens hatte den Weigen aufwachsen laffen. Er fprach: "biefer schwache Halm, ben ber Wind gerfnicht, "ben die volle Klebe zur Erde ziede, sinder seinen Schul, "ber Geschischaft. Geschig reihet sich Jahm an Halm, und "bie Weigenstur, weit ausgebebnt, wiedersehet ben Stürmen. "Denn ein Halm trägt und schügt den andern. Seis auch "dog bes Sturmes anhaltende Wuth die Jahm niedersiget, "fo vermag er bod nicht, fie ju gerfnicken, und ihren fegenreichen "Bwed gn fioren!"

Rarl Sahn.

#### 141.

# Der Beingarten.

Die Weisheit Rathan's hatte ben König Davib mit Ebriurcht vor bem Propheten erfüllt; ber Gefalbte fibergab feinen Schie Calemo bem Lethere ber Wahrheit jur Erziehung. Rathan naunte ben Knaben Jebbja (Gottes Gabe,) und nahm ibn mit im feine Wochung.

Einst ließ er einen Meinen Welingaren bearbeiten jum Bregnügen bes jungen Pringen, und feste biefen seibst jum Kufschr über die Arbeitern. Am Abenbe gebot er bem Rönigssom Ichen and dem Maße feiner Arbeit. Den rüftigen Krebeitern theilte er mehr ju, als der bedungent Lohn bertung, und 
besten Aberflechig zog er ab von dem Taggelebne ber schnächern. Aber es entstund ein Murten unter den Arbeitern. Der Königsschip berief sich auf die Gerechtigkeit, welche mit gleichen Maße wieder jumist, und 3ehen gibt und seinen Arerbeiteiten; jedoch die Arbeiter jumist, und Jedem gibt und seinen Arerbeitigun; jedoch die Arbeiter forderten den bedungenen Lohn, welchen ber Ungerecht, nur verfügen fonnte.

Die Ungufriedenen riefen ben Propheten berbei, um Richter ju fein gwifchen ibnen und Salomo.

Rathan sprach ju Saleme: "Es wehnte ein Mann ju "Zoppe am Meere, weicher handet trieb nach Zerusalem und "Zericho, aus bem Laube der Tprier und Siebenier. Er hate "aber in feinem Hausbalte große Hertben über biefe sighte er "einen Kusseler. Unter den gerrehe waren einige Kübe, versche "wiel Milch, und andere, welche wering goden. Da entige ber "Bausbalter ben venig midentem Küben einen Theil des ger "hörigen Fauters, und verrheite daffelbe unter die Milder, verlche "bie Gefäße am meisten mit Milch auf bei küber eine Seine Jene fet, wie Gefäße am meisten mit Milch auf bie fällte er Milch zu geben.

"Die targ genahrten verloren noch bie wenige Mild, welche fie "bisber gegeben batten."

"Alle ber Berr feine Beerben befah, und mit Ergurnen bie "abgezehrten Rube bemerfte, rief er bem Saushalter, und fprach: "Gin Gerechter erbarmet fich feines Biebes, aber bu laffeft biefe "Thiere Roth leiben. Da erwieberte ber Sausbalter: Berr. "weil ich gerecht bin, leiben biefe Thiere Roth; benn fie erhal-"ten ibr Rutter nach bem Dage ibres Rugens,"

Mber ber Berr ber Beerben fprad : "Die Gerechtigfeit legt "in ihre Schalen nicht Rugen gegen Rugen, fonbern bie "Rrafte gegen bie That. Darum follft bu ben Schwachen "nicht verberben, weil er fcmach ift, und ben Starten nicht "belohnen, weil er ftarf ift."

"Bedibja, verftebft bu bie Borte bes Manues von Joppe? "Benn ber Starte bas Schwere vollenbet, verbient er bafur "eine Belohnung noch uber ben Lobn ber Arbeit? Er bat "nur gethan, mas er thun follte nach bem Dage ber Rrafte. "Wenn aber ber Comache fich antreibt jum Rleife, perbient "er Beftrafung burd Schmalerung bes Lobnes, weil er menis "ger bewirft bat? Darin bestehet bie Berechtigfeit gegen Un-"bere, bag wir ihre Werte genan abwagen mit ibren Rraf-"ten und ber Laft ber Ilmftanbe, welche fie ertragen. Das "ernfiliche Wollen nur liegt in ber Dacht bes Denichen, nicht "bas Bollbringen."

Salomo aber fprach ju Rathan: "ben Arbeitern im "Weingarten bezahle ich ben Rugen, ben fie mir gebracht ba-"ben. Soll ich bem eben fo viel geben, ber mir wenig Ruben

"gebracht bat?"

Rathan erwiederte: "Der Lobn ift ihnen bebungen nach "Zagesarbeiten, und nach ber Unftrengung ihrer Rrafte. Und "bie Schwachen baben fo wenig mußig geftanben als bie Star-"fen. Satteft bu ben Lobn bedungen nach bem Werthe bes "Bertes, bas fie vollbrachten, fo mage gwar Deine Gerechtig-"feit ibnen mit gleichem Dagfe wieber ju, und bie Rlugbeit "wurde bich preifen. Aber die Rlugheit wohnt nicht immer bei "ber Billigfeit. Doch alfo gebe ber Berr mit une nicht in's "Gericht, benn wir alle gleichen ben Urbeitern im Weingarten! "Die Billigfeit fiebe ber Gerechtigfeit jur Seite, und begleite "ben Menichen auf allen feinen Pfaben, bag er bes Schwa-"den fic annehme, und feine hulfreiche Sand nicht von ibm "abwende, und ein ju ftrenges Urtheil nicht falle!"

farl Sahn.

#### 142.

## Rathan.

Rathan, der Lehrer göttlicher Wahrheit bei dem fubifchen Bolte, ging einft an dem Ufer bes Jordanse, um fich beiligen Gedanten in der Ginfamteit in überaffen. Er war bengt über das Berderben seines Boltes, und dachte nach über die Beife, die Bergen abzumenden von dem Dienste fremder Götter, umd zu gewinnen für die Anbetung des Allerheiligften im Geiste und in der Bahpfreit.

Aus tiefen Gebauten, welche bas Raufchen bes Jordans nicht ftorte, wedte ibn ein wildes Geichrei ichmabenber Meuichen aus nahen Fischerhütten, welche der Tiefbentende nicht bemertt batte.

Rathan eilte bingu, und fand gwei Fifder in heftigem Bernden, einnder nicht machen follen: benn fie entehen bie Wirbe ber menfelichen Batur!

Alls die Erhitterin ben Propheten erblidten, erboben fie, bem bie Sohne Seraels furcheten ibre Propheten als bie Gefandten Jebouds. Aber ber Groß dauerte noch fort in ihrem Prezen, und ber Geift ber 3wietracht fonnte fich niche in ben Augen verbergen.

Die Sifder ftanben gedemuthigt von ber Rede des ABeifen, und baten ibn um Belebrung, wie fie den Groll übermanben, und fich reinigten vom Geifte ber Zwietracht, welcher fon lange ben Frieben aus ihren Sutten vertrieben hatte.

Es brannte aber nicht fren ein Feuer, an welchem die Sicher parz im Reffeln ichmelgten, um die Spalten der Köhne ausgufüllen, umd das Spol, wasserbig ju machen. Da trat Rathan an das Feuer, und ergrisst mit der dort liegenden Jange eine glübende Roble. Die Roble trug er jur nächften hüte, umd school fe unter die dirren Politok beiter, welche das Dach debeckt. Bestützt eilten sogleich beite Rischer hingu, der Glutch der Roble ju töben, und den legten Funden wertigen. Einer von ihnen sprach darauf: "Mann Gottes, warum "thust du also? Friede und Freude folltest den in unsere Fregen, beinan, und den legtere in unsere Mittern aus?"

Alber Nathan (prad : " 3br Bildbfimigen! Sabe ifr nicht ", werfanden , daß biefes die Rehre vom Neiche Goties fiet 3. "Beide elitet for einig und büllferich bereit, den Allfang der Gluch jut erflicken, daß nicht die Klamme das Dach ergeitse, und das verzehernde Gener auf eine Hille Mind doch fie e leich, "mit dem Abaffer des Jordans die drennende Hille doch ist et leich, "wober eine neue Wohnung über der Alfche der verzeherten ju "dauen."

Ulfo fprach Rathan. Er wendete fich von den Fischern, und ging an Davids hof, um in dem Palafte bes Konigs bie Bahrheit zu verfunden, wie in der niebern Sutte.

Rarl fahn.



#### Das Gartenbeet.

Jun Früßigder wor's, ols Karl mit feinen Schwestern Im Garten durch die Genge ging, Ind bald das Wert befah, das epgestern Des Rettigs Sammelforn empfing, Bald bei dem Blüchenschund der Aprilofe Engüdt und preisend sieden blieb; Bald bei dem Baum, der noch umhüllt mit Woofe, Die ersten, eden Blüchen trieb.

So fiebt man fie von einem Baum jum anbern, Bom Tulpentrich jum Beilchen geb'u, Bis fie burch alle Gange forfchend manbern, Und endlich an ber Mauer fieb'n, Die, bor ber Stirn bes Rorbens bingegogen. Den Weinfiod fingt mit überwolbtem Bogen; Sier batten fie ein Beetden umgegraben. Des Dobne Gefame eingeftrent. Rarl budt fich nieber, ficht, und ruft erfreut: "D Schweftern, febt! bie Rornchen haben "Coon einen Reim!" - Die Comeftern trauen Des lofen Brubere Worte nicht. Sie neigen fich jum Beet, und fcanen, Bie Reim an Reim aus lod'rer Erbe bricht. Sie neigen fich noch tiefer, und ertennen Biel grune Spigden, bie fich fcon Entfalten, und ju fcmalen Blattchen treunen, Bie garte Caat von buntem Mobn. Sie freuen fich fo findlich rein, und eilen, Dem Bater ibre Freude mitgutbeilen.

Der Nater lächelt — und die Kinder bleiben Im Zimmer, benn die Thurmube schlägt; Icht gebt's jum Lernen und ein Jedes tragt Vapier jum Tische, und was sonst jum Schriben Roch nöchig ist. — Judeffen gebt Der Bater in ben Garten ju bem Beet Mit Monfant, theift es in zwei Theile, lind ziehe mit zefchäftiger Eile Muf einer Hille aufe Keime aus. Dann wandelt er gelaffen in bas Haus, lind jagt ben Kinbern nicht ein Wort Bon seiner Arbeit. Doch jetz eint bie Glode; Der Schriebelchere gereift nach hat und Stode, lind zehe feiner Arbeit. Die Kinber laffen Alles liegen, So wie es liegt und hiegen Durch Huss und Gartenthur und Gänge, Bu chen, ob icon in der Tafige Bon einer Sunde siere meifaltet, lind schon in Bon einer Sunde siere meifaltet, lind schon un Battuchen fei gestaltet.

Doch welch ein Schred! ich mag ibn nicht beichreiben; Die Rinber meinen, jammern, reiben Sich Sand' und Mugen roth, Und eilen haftig ju bem Bater wieber, Und flagen ibm mit Stammeln ihre Roth. "Ich mar's," - fprach biefer ernft und bieber -"Ich mar's, ber eure Freude ftorte! "Ded fag' ich nicht, warum ich bieß gethan; "Dft will's bas Schidfal auch! benn miffet, es geborte "Co in bes guten Baters Plan. "Und ob ihr gleich ben 3med nicht fonnet beuten, "Co wird er bod euch flar in funft'gen Beiten! "Bett fioret nicht bas Beet im Garten: "Das Enbe mußt ihr erft erwarten." Die Rinder troducten Die Thranen, faben Bufrieden ju bem Bater bin; Bon ibm nur Gutes ju empfaben, Das maren fie gewohnt, und ihr getrübter Ginn Erbeiterte fich nach und nach, Mle noch ber Bater lebrreich fprach, Bie oft bes Denfchen fcmacher Beift fich truge, Wenn unerforfdlich Gott Etwas verfuge.

Schon hatte zehenmal die Sonne Bollenbret ihre Aben, als zu ber Kinder Wonne Die Sant auf ihre Bertes Sallicheid schnell Emper gewucher, viele Bildiret rieb, Jier rund, doort fiels, die bullet und doort fell, Indes die ander Sallfre undevachsen blieb. Doch an dem eilften Tage hoben Sich Kinden aus der nachten Erde vor, lind fliegen, durch das Licht von oben Genaber, mit frijfem Erdir emper.

Da fprach ber Bater: "Seht, bas ift bie eble Saat; "Dort wuchert Unfraut. Dies bat euch betrogen, "Bat alle Rraft in fich gefogen. "Des Mobnes garten Trieb erftidt: "Und wenn ihr auch ein Reimden noch erblidt: "Co wird es mit bem Unfraut ausgezogen. "36 wußte beffen Reim ju unterfcbeiben, "Bertilgte ibn, als es noch möglich mar. "Das Bofe mußte icon ben guten Boben meiben, "Ch' noch bas eble Rorn ben garten Reim gebar. "Drum lernet ibr bas Bofe fruh ertennen "(Es nimmt bes Guten Schein erft an). "Und lernet es bom Guten geitig trennen. "Bevor es noch ber Tugent ichaben fann. "Ift feine Burgel tief gebrungen, " Bat fie bas eble Samenforn umfolungen : .. Co wird bies in bem Reimen noch erftiden. "Und wenn ihr gatet, wird bie rafche Sand "Das Unfrant öfter nur gerfniden : "Die Burgel, tief gebrungen in bas Land, "Birb unverfehrt im Beete bleiben. "Und neues Unfraut treiben."

Rarl Sahn.

#### 144.

## Der Ririchbaum.

Gin blubenber Riricbaum ftant einfam auf bem Relbe am Bege. Unter ibm fag ein Rnabe. Diefer blidte binauf in ben Bluthenbufdeln, welche von allerlei Sonig liebenben Infecten umflogen murben. Da ermachte in ibm bie Luft. eie nen Straug von ben Bluthenbufdeln ju haben. Aber wie follte er biefen erlangen? - Der Baum war ju boch, und fein Stamm breitete erft in beträchtlicher Sobe feine Mefte aus, fo baf er nicht erfliegen werben tonnte. Unbefonnen ergriff ber Rnabe Steine, und marf fie nach ben mit Blutben umbullten Ameigen. Er gerfnidte viele Ameige, und marf viele ber eingelnen Bluthen berab, ebe einige Bluthenbufdel nieberfanten. Da trat ein Greis aus bem naben Gebuiche, burch meldes ein Pfab fubrie. Bobimollend blidte er ben Rnaben an, aber ein feierlicher Ernft lag boch in feinen Mienen. fprach ju bem Rnaben: "Lieber Cobn, fage mir boch, wogu "willft bu biefe Rirfcbluthen gebrauchen?" - Der Rnabe antwortete: "Die Bluthen gefallen mir fchr! - 36 will fie "mit mir nach Saufe tragen, und ber lieben Mutter ichenten. "Sie wird fich freuen!" - Und ber Greis ermieberte: "Es "gefällt mir mohl, baf bu beiner lieben Dintter baft Freube "maden mollen; aber bu meifit nicht, bag bu nicht mobigethan "baft. Das ning ich bir ertlaren, bem es wird beilfam fur "bich fein. Der liebe Bater im Simmel, welcher bich ge= "fchaffen bat, und ben Rirfcbaum und bas Grasbalmden "am Rufe bes Baumes, bat biefe Bluthen nicht hervor mach-"fen laffen, baß fie follen blos jur Mugenluft bienen, und ge-"brochen werben; fie follen fich entfalten an bem marmen "Connenlichte, und aus ber Luft Rrafte einfaugen, bamit aus "ihnen eine Krucht, bie liebliche Rirfde machfe. Der Baum "grunet und blubet nur barum, bag er gruchte trage. Da "barf ber Denich bas nicht binbern und gerftoren, mas Gott " gewollt bat. Du aber jerichlägft mit Steinen bie Zweige bes "Baumes, und wirfft bie Blutben berab. Du binberft ben "Baum, baß er nicht bas bervorbringen fann, wogu er ba "ift!" - Als ber Rnabe ben Greis hatte fprechen boren, murbe er fill, und richtete fein Ungeficht gur Erbe. Er mar befdamt, benn er batte ein jartes Gefühl. Und er wollte fich abmenden und ichmeigend fortgeben. Aber ber Greis ergriff ibn fanft bei ber Sand und fprach: "Dein Cobn, bore "mich! - 3d febe, baf es bir leib thut, unbefomen geban-"belt ju haben. Darum verbienft bu meine Liebe. Werbe eis "nem anbern Rnaben gleich, ben ich geftern bei biefem Rirfd. "baume gefeben babe. Er fant wo bu ftanbeft, und bielt "eine Stange in ber Sand, an beren fpiges Enbe ein Bufdel "Borften gebunben war; neben ibm fanb eine Chale mit " Seifenfchaum. 3ch fragte ibn, waser bamit machen wollte?"und er antwortete : "Dit biefen Borften, Die ich in Seifenfchaum "getaucht habe, vertilge ich bie Raupen auf bicfem Baume. "Bo ich eine treffe, bie entgeht nicht bem Tobe!" - Da fragte ich ibn ferner: "Aber warum thuft bu bas? - ber "Baum gebort ig nicht bir!" und ber Rnabe erwieberte: "Mich. ber Baum ift fo fcon! - bod wenn bie Raupen "feine Blatter gefreffen baben, bann ift er nicht mehr fcon, "er fieht bann fo traurig aus, und es fommt mir bor, ale ob "er bate: Belft mir boch! - und mein Bater bat mich gelebrt. "ich folle belfen, wo ich tonne und nuglich fein auf Gottes iconer "Grbe! Da mochte ich gern etwas Rugliches thun!" -- Alfo fprach ber gute Rnabe, und ich fegnete ibn. - Gine Thrane trat aus ben Mugen bes juborenben Rnaben, und er tufte bantbar bie Sand bes Greifes.

Rarl Bahn.

# 145.

Die Frage.

"Alls folumit's bod, daß von allen Blamen, die "Jeuf Feld und Anger blübn, so venig mut. "Den Wohlgerud, den siesen Duft uns weihn, "Der bleis Beilden hier se werth und macht' "Cit trinfen alle bod densfehen Khau, "Densfehen Erast ber Sonnt's? "Zie trinfen alle bod densfehen Khau, "Densfehen Erast ber Sonnt's? "Zie sprossen die ja aus einem Schoof, "Und eine Plutter ist es, die sie nähert"—

"Wie femme's, mein Sohn," erwiebert' ber, "baß von "Den Menichen nicht ein Zeber Wohlgeruch "Jum himmel schiebt, ein Zeber Wohlgeruch "Jum himmel schiebt, gute That? "Hat die Natur noch Keinen je versäumt.
"Es lendert Zebem ja die Some mild, "illa milder noch der Mond. Kin Zeben ich wie Alle Milde milde "Die Erbe sich mit geldene Krucht. Es wöldt "Fit zeben sich der blaue Letther, wecht "Mit Täffen Webenschauch um seine Stirm.

Co fprach ber Zungling ju bem weifen Dann.

"Mir fraft'gem Lebenshauch um feine Stirn. "Es flimmert Jedem doch der Stern des Rechts, "Und jedem schallt die Stimme des Gefühls." —

gamann.

# 146. Der Glaube.

Rad feiner ichredlichen Berbannung . Mus Chens beit'rem Luftgefilb. Saft Mbam einft in truber Seelenfpannung, Das Saupt gebeugt, ein ftarres Trauerbild. Gin Dornenfeld, bethant von feinen Ebrauen, Lag amifchen ibm und fenem Blutbentbal, Das naber rudt' in feines Bergens Cebnen, Und ferner jog in feiner Gunbe Qual. Der Erbe Glang mar ibm erblichen, Der fonft fo voll und blubend ibm ericbien. Bebovah mar von ihm gewichen; Und alle Freude mußte mit ibm fliebn. Der Pflangen buntes Allerlei, Der Thiere Beb: uut Luftaefdrei. Die feinem Ruf' entgegen fprangen, Bon ibm bie Damen einft empfangen, Es tonnt' ibn nicht erquiden und erfreuen. Much nicht ber Unblid feiner Treuen.

Sie faß an feiner Seite liebereich, Sich felbft verflagend feinen ftummen Rlagen. Dod aud ber Balfam, gart und weld, Bermochte nicht, Die Schmergen ju verjagen; Und fie entfaltete vergebeus Bor ibm bas Bilb bes beitern Thatenlebens, Da trat in bellem Strablenfleibe, Mus Chens bobem Cebernthor, Dit fanftem Blid ein Simmlifder berbor, Und mo er manbelt' auf ber Beibe, Da fproften Blumen auf, ba blubten Seden, Dem Menidenpaar aus Gben wohl befannt, Und gold'ue Lichter bupften vom Gewand. Dit Simmeleglang bie Dornen gu bebeden. Eln frobes Staunen bielt bas Paar gefangen, Die fchene Burcht, fie wich bem bolben Blid, Bertrauen folgte balb bem Bangen, Gie abneten ein freundliches Gefdid.

Es nabte wirflich, benu ber Engel fprach: "Mich fendet Gott, bei euch ju bleiben, , Und bon bem truben Erbentag "Durd Simmelelicht bie Rebel ju vertreiben; "Du, Abam, follft nicht ferner mehr bergagen, "Du, Eva, nicht vergebens Troft ibm fagen; "36 fdeude bittern Rummer bon end fort, "2Bas ibr bedurft , bas bringet euch mein 2Bort, "36r follt nicht einfam fein mehr auf ber Erben, "Sie foll burch euch bem Simmel abnlich merben. "36 leit' euch auf bem fcmalen Pfab, "36 fart' euch, wenn ber Feind euch nabt; "Ilub wird ber Leib, wovon er ift, gu Staube, "36 fubr' ju Gott end, benn ich bin ber Glaube, "Mir ruft, und boret mich, fo oft "Ihr irbifd bangt und irbifd bofft!"

Er schwand hinweg; fie hielten fic umschlungen Und feierten den beitigen Seelenbund. Ein himmlisch Licht war in ihr Herz gebrungen, Und höhre Worte fprach ihr Mund. Froh griffen fie ju bem Gerathe,

Beschiel.

#### 147.

# Der erfte Brubermorb.

Des Berbfies lobnenbe Beit fam jest naber, fuble Lufte milberten bes Sommers fcwule Sige, und giftige Rebel lofes ten bas geibenbe Blatt vom Baume, baß es raufdenb binab fant in bas fterbenbe Befilbe. Enger und enger wurde es in Rains Bergen, je naber ber Berbft tam: benn er gebachte ber traurigen Beit, mo ber langere Regen ibn in bie buntle Bobnung feffelte, und in Die laftige Gefellicaft bes Brubers. So im Gefühle bes Difmuthe ging er burch bie Glur, und nabte fich ber fillen Gegent, Die Abam burch ben Opferaltar bem Berrn geheiligt batte. Huf bem Altar aber lag ein Lamm gefclachtet, und Mbel mar befcaftigt, einen Solgftoß ju bauen, baf er bem Seren ein Opfer brachte. Alle er Rain fab. eilte er ju ibm und fprach: "fiche, ber Berr bat mich gefegnet, "und bie Babl meiner gammer bat er gemehrt; bas Lamm, bas "bort gefdlachtet auf bem Alltar liegt, es ift ber Erfiling ber "neuen Seerbe, und bem Berrn jum Dante will ich es ibm "opfern. Huch bich, mein Rain, bat er reichlich gefegnet mit "ben Fruchten bee Alders, und bie Felber bat er bemabret vor "jeglichem Unfall. Gieb bort bie Garbe, ftrogend von reifen "Mehren, bringe fie ber jum Altar, bag fie auflobere jum Berrn, "und ibm vertunbige, wie ber Denfch fie ertennt, bie unnenn: "bare Gute!" Und Rain ging auf ben Ader, und trug bie Garbe mit verbiffnem Grimm jum Altar. Abele Opfer mar fett ents gunder; und wie ein folanter Baum fich tubn in die Luft bebt, fo flien bober vom Altare bes Opferthieres Rauch, bis er bem forfchenben Muge verfcwand unter bem Gemolbe bes Simmels.

Mis nun das Lamm verzehrt war von der sobernden Klamme, da fiel Abel auf die Knice und betete:

"Berr! wie bin ich beiner Gute werth? Wie foll ich fie "nennen, bie Gefühle bie ieht mein Berg erfullen? Du baft Gnabe

"vencheifen bem Stuber, bu läffelt frundlich ihm beine Sonne.
"fluchen, und segnest ihn reichtich mit ben Gutern ber Erbe.
"And jest ball bu es gnadds aufgenommen, das Opfer von meiner "Dand entgintet, von mir, ber ich nur Staub bin, ber ich oft jeben Wige nicht vandle, ben du mir geziet haft. Pert! verlaß mich nicht mit Deiner Gnades; und nimmit bu sie von "wir, daum laß sie miebertehren, wie die Sonne am Morgen wiedertsefer, wenn die buntle Nacht sie verschlingt. Sei mir "in Licht, das mir immer leuchtet, damit ich sortan wandte ben "Was, der vor bir nur gerecht ist!"

So betet Abel; und nun bereitete Rain sein Spfer. Alber binter ben Bergen hatten fich seurjee Wolfen gefammet, und braufend zogen sei jest über die Filur daber. "Rain," — so fprach Elei bebend, — "es erhobt sich ein furchbarre Sturn, "nun aus den Mollen iron verperende Fauer. Ertel, ", warbe nicht auf ben Altar, benn bes Sturmes Wuth wird, "bie Filmme verlössen, und ber Nauch wird nicht jum hern emverkeinen. Zu und worzen in der Kriche bes Egages berenworden. Da und worzen in der Kriche bes Egages bere

"ausgeben und bie Garbe bem Berrn opfern."

Da sprach Kain erginnt: "Gort ift nur bein Gott! Bon ,, and bar er sein Antlig gewender; des Erstgedornen Opfer wil ,, er nichte dermu wöll ich mir selbst opfern. Run fiellte er die Garde zweige auf den Altar, und mit Hiller er die Garde zweige auf den Altar, und mit Hiller der Schichte bei Beite Bildenden Robsten. Tobende ertjälfte der Willer bei Briligen Jain. Da erziff Kain die Garde mit würfender Gedörder, und voner sie deren willtar, daß die bermennden Jaimen weit umber stogen. Dann schwang er den Pfrahl in die Luft, und dernagte den stehenden Willer.

"Rain! Rain! geliebter Bruber, was beginnft bu? Gieb,

"Geier, und bu bift boch mein Bruber!"

Und ergeimmt ichrie Rain: "Bittre, Menich! benn ich "verabicete bich. Ich bin gehaft von Gott und ben Men"fchen; jegliche Freude gebt mit vorüber, daß du, beuchteriche,
"Reichling, sie boppett genickest. Doch sinfort foll er auch bir "vorüber fein, dieser erschlichene Genuß." Und nun ichvang er ben morbenden Pfahl noch einmal, und ichling bas lodige Saupt bes Brubers, bag er hinfant ju Boben.

Fürchtertich erhob sich jest bes Donners Stimme in den Wolfen, und hitrende Flammen durchierten die Lusie. Da bliedte der sierbend Wiel nod einmal empor, und siede, Bradum des Mittelds und des Jammers schwammen in seinen dere Mingen, und mit leiser Stimme sprach err. "Radun! der "herr dat deine Edas geschen, und ich höre seine Stimme in "den Wosellen. Gnädig nimmt er sich der Sünder an, wie "solite der Brudder dem Bruder nicht vergeben!" — So sprach Abet, und er solich ein Ungen worfdete.

Fürchterlich , wie bem Banberer ble nachtliche Stille nach . bem Gebrulle bes Donners, mar auch bie wiedertebrende Rube in Rains Bruft, ba ble blinde Lelbenfchaft bes Borns ibn verlief. Da ftanb er im Saine, und bor ibm lag ber ermorbete Abel. "Rain, mas haft bu gethan! Gieb, um Riche forelt "bes Brubre Blut." Go fdrie er, baf es weit in bie flur bin fcallte. Dann marf er fich auf ben blitbefledten Leich= nam bes Brubere, richtete ibn empor, ale wollte er ibn wieber erweden: aber fraftlos fant Abel jurud, benn bas Leben hatte ibn verlaffen. - Best ergriff ben Morber bange Berjw iflung. Dit geballter Fauft folng er fich an bie Stirn, verfluchte feine That und fein Leben, tann eilte er wie im Wahnfinn burch die Rinr bin, verfolgt von brobenden Bligen und brullenbem Donner; und wie ber tobenbe Sturm babin eilt, wenn er ben blubenben Baum gerichmettert und ulmmer wiederfebrt. fo flob auch Rain bas mit feines Brubers Blut befledte Gefilde.

Bam batte von dem Högel der Wohnung berad bie filberfarbige Wolfe des Deferrauchs geschen, und eigen Geschie waren in seine Brust geschmen. — "Giche;"— sprach er zu Eva, die aus der Hütte trat, "unfere Sobne, die Geichen, sten, beingen dem Herre in Dester." "D greich!"— sprach Eva, — "sie feiern das Sest der Werschung, und opiern "dem Enigan, doßt er ein neuen Wund spaue, der die Brüder "bereint." — "Daß er den neuen Wund spaue, der die Brüder "bereint. Wenn, "denn, wenn die Brüder sich lieben, da "berrich sieller Friede rings umber, und dann gedeste Alles "wohl. Moge er nie wiederfehren, der buffre Unmuth in des "Erfigebornen Bruft! benn fo lange er in ihm wohnte, war "jebe Freude mir bitter.

Nin wollten fie auch hind gefem in ben Sain, um ben beitigen Bund ber Gobne ju fegnen, aber ba erhob fich ber Sturm, umd aus dem eitigen Gewölfe firomten die flammens ben Bilige. Da gingen fie in die Stüte, und rederen mit ben freundlichen Töchtern und bon bem neuen Bereine ber Brider, bis das Wetter vorsiber vort. Daum aber ging Mom mit der entgiffen Ewa berad von dem Stügel in ben Jaln, wo ber Mitar erhout war.

Still wie in ben Gefilden bes Tobes mar es um bie beis lige Statte; und Abam wollte icon umfebren; benn er glaubte, Die Gobne batten fic por bem Wetter in einer fouBenben Boble verborgen, ale Eng burch bas Gebuich bas biutenbe Saupt bes geliebten Abels erfannte. Bitternd bewegten fic ibre Gieder . und mit bebenber Stimme fprach fie: "Abam, "was fiebt mein Huge bort am Gufe bes Altars? Abel ift's, "er blutet. Rubig find feine Glieber, und erblaft ble Lippen; "er ladelt, und boch ift's Abels Ladeln nicht." - Go fprad Cva mit angflicher Bewegung, aber Abam mar icon bingeeitt jum Altar, nub unverftanbliche Worte ftammelte er ber mantenben Epa entgegen, benn ber Schreden batte ibm Die Bunge gelabmt, "Abei! Abel ermache," - fo forie Eva - "Bie ift bein Untlig entftellt, und wer bat mit "frecher Sand bein foulblofes Saupt mit Blut befledt?" Mile Mbel aber nicht antwortete: ba marf fie fich uber ben ent= feelten Cobn bin, und wollte ibn burch fanftes Bemegen ermeden. Aber fie bebte gurud, benn Wels Reichnam mar ers faitet, und ein beftiges Gefubl ergriff bie meinenbe Eng. Bent fab Mbam ben blutbefprügten Schurpfahl. Da gebachte er an Rain, und abnete bie fcmarge That, und mit bebenber Stimme fprach er: "Bo ift Rain? warum ellte er nicht in bie Butte, "une bas linglud ju verfunden, wenn er foulblos ifi? Dein "Rufen ift umfouft, und vergebens ift all' bein Thuu. - Gieb "Eva! bas ift ber Tob: aber ber nicht, ber uns einft erwar-"tet. Richt ber Emige bat ibn ber Erbe genommen, Die freche "Sand bes Brubers bat ben Unidulbigen gemorbet. Eng! mas "für Unglud geht unferm Leben auf! Die Bruber morben

"Chal er ift dahin, und ninmer tehrt er wieder. Sieh "auf! das Leben darf mit bem Tode fich nicher einen. — Wie "er da liegt! Er lächeit; und dach fiede, als sollte ich siehen, wor dem ersterdenn Unblid. Ach wie wied Michael das "Geden erfällt dei dem Andle des Todes.)

. Eva aber richtete fich empor, und warf fich in die titterne ben Urme bes Gatten. "Es ift Abel nicht mehr" - fo fprach fie - "ber bier liegt, und ber fonft mit ben Morten ber Barte "lichfeit ju une fprach; ber iiebliche Canger ift es nicht. Co "ift bie berbe Schale nimmer bie Frucht, wenn ber erquidenbe "Saft aus ihr gepreft ift. Ilub, Abam, mas mare bie Eu-.. genb , bie machtige, wenn bie Gewalt bes Tobes fie gernich-.. ten founte!" - Mie Eva fo fprach : ba fdimmerte ber lette Strabl ber fintenben Conne berab in ben Sain, Da richtete Abam ben Blid voll bober Begeifterung empor, und fprach: "Ginen Troft fendet mir Gott, und er fpricht ju une burch "bas fegnenbe Licht bes Simmeis. Der Erichlagene ift babin "wie ber Zag, ber über bas Gebirge eilet, abee bort im Diten "febrt es wieber bas freundliche Licht, und verfundet einen "lieblichen Morgen und einen neuen Zag. Der Berr bat ibn .. une aegeben ben Cobn, und er bat ibu wieber genommen: .. einft aber wird er ibn une wiedergeben. Lag une, Gva, "bie Sand nicht verfluchen, bie ben Geliebten ermurate, und "mit Demuth bas trube Gefchid ertragen."

So sprach Abam. Pierauf grub er ein Grab, umd legte in das Grad die Hille des gemoordern Woels. Alle er sie aber mit der fissen Greb ebet, da war es ism, als hütte er in Samentorn in den Woben gelegt, das dereinst als bustende pflante euwor feigen werde. Auf das Grad der pflante etwor feigen werde. Auf das Grad der pflante er einen jungen Resemptauch jum Bilbe des gesallenen Abeles und mit süßem Teofe erfüllt ging er mit Eva jurud in die Jütte, und bröfete die Nagenden Abeles.

Caubling.

## 148, Abels Rubeftatte.

"Erhebe dich endlich, verwaiste Mutter, von der Statte "beiner Zähren!" — redete sie ber Unbefannte an — "ber "Bobte hat nun des Jammers genug, und ber Ewige will, "daß aller Leiben und aller Trübfal binieben ein Biet sei."

Eicherich 10g er fie von der Leiche fipes Sobnes emver, trat mit ihr aus der Arauerlande, und leitete fie, nicht weit von derfieten, rechts über ein does geld gen Morgen. Und als die Betrüder, flumm und in ich gefentlt, neben ihm him vonnehle, de fprach der Fermente : "Bied" auf, Eda, und er "manne bich!" Ermuntert blidte sie nuu in die wüste gend bin, und bahe, mie der Miete einen Sepreter verfolgte, der eine Aurteltaube geraudt und erwürgt hatte. Erinen Flug ut erleichtern ließ jest der Sprider schnächt der Raub fallen, sieche, de flatterte fogliche im Raube freite, beträchte weite Aube die Emstert (befach im Raube freite, beträchte in bei derbe, und flos daben.

""Der himmel hat icon jenen Theil beines Schnes, ber ""ber grührt," hub jest ber Ferenkling an — "gib nun auch "ber Erbe ben ihr von ihm gedibrenden Theil, und gehe fin, "und finde beinem Gatten au, bem Tobten ju ihun, wie der Rabe "hich gefehr bat."

Esa wollte ber Bicfing bes unbekannten Zünglings banten, aber er war nicht mehr an ihrer Seite. Doch tehrte sie getröstet nach ber Laube jurük. Sie finderte Abam, was sie gefchen hatte, und beitbe tigden mach dem Beiligie bes Raben. Sie bereitigten bie Keiche ihres Sohnes am Guste bereitigten ber Altares, wo er als ein blutiges Opfer des Reides und der Rache feines Beuders gefallen war, und nannten die Stätte, den sie fie fich begruben, den Dre ber siegen kube, und das Feth, das ihn aufnahm, den Neder Gottes. Uleber zweitaussen Zabre nachher erneuerte Moses im Bunde Gottes mit seinem Botte das Geseh von der Begrädnissfeire der Zobten.

Ccon.

## 149.

## Der Ring.

Bor granen Jahren lebt' ein Mann in Dften, Der einen Ring bon unichatbarem Werth Mus lieber Sand befaß. Der Stein mar ein Dpal, ber bunbert icone Farben fpielte, Und batte bie gebeime Rraft, vor Gott Und Menfchen angenehm ju maden, mer In biefer Buverficht ibn trug. 2Bas 2Bunber, Daf ibn ber Mann in Diten barum nie Bom Ringer ließ, und bie Berfugung traf. Unf emig ibn bei feinem Sanfe ju Erbalten? Ramiich fo. Er lief ben Ring Bon feinen Cobnen bem geliebteften; Und feste feft, bag biefer wieberum Den Ring von feinen Gobnen bem vermache. Der ibm ber liebfte fei und ftete ber Liebfte. Dbn' Unfebn ber Geburt, in Rraft allein Des Rings, bas Saupt, ber Furft bes Saufes merbe.

So fam nun biefer Ring, von Sohn ju Sohn, Auf einen Batter endlich von beri Söhnen, Die alle beri ihm gleich gefvorfam waren, Die alle beri er folglich gleich zu lieben, Sich nicht entrechen fonnte. Rur von Zeit Bu Zeit schie ihm batb ber, balb biefer, balb Der britte — so wie jeder sich mit ihm Allein bestand, umb sein ergissend herz Die andern zwei nicht theilte, - wurdiger Des Ringes; ben er bann auch einem feben Die fromme Comachbeit batte, ju verfprechen. Das ging nun fo, fo lang es ging. - Allein Es tam jum Sterben, und ber gute Bater Rommt in Berlegenbeit. Es fcmerat ibn . amei Bon feinen Cobnen, Die fich auf fein 2Bort Berlaffen , fo au franten. - 2Bas au thun? -Er fendet inegebeim ju einem Runfiler, Bei bem er, nach bem Mufter feines Rings. Bwei andere befiellt, und weber Roften Roch Dube fparen beift, fie jenem gleich, Bolltommen gleich ju machen. Das gelingt Dem Runfiler. Da er ibm bie Ringe bringt, Rann felbit ber Bater feinen Mufterring Richt unterfcheiben. Grob und frendig ruft Er feine Cobne, feben insbefonbre; Gibt jedem insbefondre feinen Segen -Und feinen Ring . - und flirbt.

Kaum war der Bater tobt, so tommt ein seder Mit seinem Ring', und seder will der Fürst Des Hause sein. Man untersucht, man zantt, Man flagt. Umsonst; der rechte Ring war nicht Erweislich :—

faft fo unerweislich, als

Die Söhne Berklagten sich; und sehre schaub Michter, Ummittelbar aus seines Batters Hand Den Ring zu baben — wie auch wahr! — nachdem Er von ihm lange das Bergerchen schon Gebaht, des Ningers Borrecht einmal zu Genicken — wie nicht minder vochze! — der Batter, Berbeu'rte sider, sonne gegen ihn Richt solls gewesen sein sich wieden Bon ihm, don einem sochen lieben Batter, Argwohnen saff; eh müsst eine Bechber, So gern er fonft von ihnen nur bas Befte Bereit gu glauben fei, bes falfchen Spiels Bezeihen, und er wolle bie Berrather Schon ausgufinden wiffen, fich gu rachen.

Der Richter fprach: Wenn ibr mir nun ben Bater Richt balb gur Stelle fcafft, fo weif' ich euch Bon meinem Stuble. Denft ihr, bag ich Ratbfel Ru lofen ba bin? Dber barret ibr. Bis baf ber rechte Ring ben Mund eröffne? -Doch balt, ich bore ja, ber rechte Ring Befist bie Bunberfraft, beliebt ju machen, Bor Gott und Denfchen angeuehm. Das muß Enticheiben! benn bie falfchen Ringe merben Dod bas nicht tonnen! - Run; wen lieben gwei Bon euch am meiften? - Macht , fagt an! - 3hr fcweigt? Die Ringe wirten nur jurud, und nicht Rach außen? Beber liebt fich felber nur Mm meiften? - D fo feib ihr alle brei Betrogene Betruger! Gure Ringe Sind alle brei nicht echt. Det echte Ring Bermuthlich ging verlobren. Den Berluft Bu bergen, ju erfeten, lief ber Bater Die brei fur einen machen.

lind also, subr der Richter fort, wenn ihr Richt meinen Rath, fatt meines Spruches, wollt: Geht mur! — Mein Rath ist aber der: Ihr nehmt Die Sach vollig, wie ste liefer. Hat von Cuch seber sienen Ring won einem Bater: Bo glaube jeder sicher seinen Ring Den echten. — Wöglich, daß der Bater nun Die Torannt des Ginne Mings nicht fünger In seinem Jause bulden wollen; — Ind gewis, Doß er euch alle dert geleht, und gleich Gelied: indem er wol nicht derügen, Ilm einen ju begünstigen. — Wedslan! Nom Wormtseilen freien Liebe nach!
Es firebe von euch jeder um die Wette,
Die Kraft des Etines in seinem Ring! an Tag
Au lagen! tomme dieser Araft mit Sanstmuth,
Mit berglicher Verträglichteit, mit Wohlstum,
Mit innighter Berräglichteit, mit Wohlstum,
Mit innighter Ergebenheit in Gott,
Au Huff! lind wenn sich dann der Tetene Archiee
Bei euren Ainebe — Kindessindern dussens.
So lad' ich, über tausend tausend Sahre
Ein wiedreum von diesen Stuble. Da wird
Ein wiedreum von diesen Stuble figen,
Als ich, und sprechen, — Gehel — So sagte ber
Beschichten Lichter.

Crosing: Uathan der Weise

#### 150.

### Das Parabies.

Alexander, als er bie Welt erobert hatte und bis in bas Innerfte Inbiene gebrungen mar, borte vom Parabiefe und wollte auch bas Parabies erobern. Dan fagte ibm, bag ber Rluff Bitbetel in baffelbe fubre. Mugenblidlich ließ er eine Rtotte ausruften . um mit feinen Leuten bortbin abgufahren , einige leichte Schiffe fanbte er auf Runbichaft voraus. - 21s biefe an ben Garten bes Parabirfes gefommen waren, fanten fie ibn verfchloffen, und einen alten Bnter, von wunderbarem Unfeben und großem weißem Barte bavor, bem fie geboten, fogleich bas Parabies ihrem Beren, ber niche weit mehr guritd fei, aufgufdiiegen und einguraumen. Das graue Mannlein lachelte und fagte; "es burfe ibn nicht hinein laffen, wenn "er bie Reber, bie er ibm biemit fcide, nicht auf einer Mage "niebergumagen im Stanbe fei." Darob ftaunte ber Bote, benn es war ibm gar wunderfam, baf ein foldes Reberlein, maßen es nur eine gar leichte Flaumfeber war, ein foldes Bewicht haben follte, und meinte, ber Mite affe ihn nur. Doch ging er bin, und richtete feine Botichaft que. Meranber lieft alfobalb eine Mage tommen, und ba fant fich balb, baf burd

alles Hols, Stein, Silber, und was nur immer in die Schate gelegt wurde, das winige Flaumeniederlein nicht sonnte überwegen werben; Alles, was breisigebracht ward, schwellete es weit hinauf, als wäre sieher bei größte Laft nur schaum. Do solches Zaubers böchlich verwunder, sandte Allegander noch einen bin, und ließ stragen, was das bebeute? Da antwortre das Männlein ernst: "Die Frede bebeute Alleganders nichtige "Gier und Hochmust, der siehe Schmus, die Gefund bin, schwusch gegen sie mäge. Aber ein Mittel wolle "set ihm sagen, wie die Feder sonne niedergebricht werden, "Eine Hand voll Erbe soll er barauft spen, dam verben, sein sagen, wie voll erbe soll er barauft spen, dam verben, soll er ber soll er barauft spen, dam verben, soll er ber soll erbe Sinn, und war gang traurig darob.

Morgenblatt.

#### 151.

Der Britte und Indier am Niagara.

ABo vom Gebig' und ichroffen Felsgeftüste Der Kiagarasstrom durch die erschrodenn Lüste Rie Donnersturm dernieder schaimt und släubt, Und sein Geris' die Kösster rings betäubt — Hier Annd im merbundsphäydvar Weitte, Und jah des Erromes Eury tiefsunend an; Da trat zu ihm aus seiner Historium und zu eiger Mann! D, saß auch mich die weisen Lebern, De iegt bein fluges Erry bir sagt,

36 bitte bid, von beinen Lippen boren!

Der Britte fprach unwillig: Mir behagt Richt eures Stroms gewollig Toben, Das ihm die Bahn durch Frifen bricht. Warum, anstatt zerfäubend bier von oben hinabjuffürzen, schmiegt sein farrer Sinn sich nicht Bor biefem gele, und läßt ju feinen Fußen Durche ebne Thal fein breites Waffer fliegen? Dann prangten Schiff in feiner fiolgen Funth, Und brachteu euch ber Ferne Frucht und Gut.

"Doch, betete auch bann, mein fiolger Britte, "In feinem Strom bes Lanbes freier Mann "Den großen Geift noch au?" Erwiederte ber Willb' und ging in feine Hutte.

Morgenblatt.

## 152. Der Schluß.

Es war ein fremmer Mann, bem gab Gott besondere Gnade, denn die Siechen, die ju ihm tamen, genassen, wenn er betend ihnen die Hand auflegte, und vogen gesund umb lodpreisend von dannen. Das sahre, die Grensgen von eitelm den meinten, sie mödsen das wei, auch sie der einige Menschen von eitel wie bereifen ju sich Biele, die da Echmerzen lüten und mit manderteil liebeln behaftet waren. Dann legten sie ihnen die 
Jände auf, wie sie es von dem frommen Manne geschen 
hatten, und bewagten dabei die Lippen. Alber der Kranten genas keiner und ein jeder ging wieder mit seinem fressenden Uedel
nach Jausse.

Morgenblatt.

## 153,

## Abraham und ber Frembling.

Abraham, ber Erzvater, hielt feine Mablgeit fur gludlich, wo er nicht fein Brod mit einem Fremdling theilen fonnte. Ginft batte er feinen, ba ging er auf bie ganbftraffe; um eis nen ju fuchen , und fand enblich einen Greifen , ber . mube von ber Reife, unter einem Baum ausrubete. Freundlich lub ibn Abrabam in fein Saus, und erwies ibm alle Gbre, bie er jebem Frembling ju erzeigen gewohnt mar. Mie bie Speis fen aufgetragen murben, beteten Abraham und feine Sausges noffen nach ihrer Gewohnheit barüber, ber Frembling aber griff obne biefes alfobald nach ber Schuffel, ba fagte Ubrabam ju ibm: "Bie giemt es fich, Greis, ju beinen grauen Saas "ren, Speife gu nehmen ohne Anbetung Gottes?" "3d bin "ein Reueranbeter," - erwieberte ber Greis - "meine Bors "fabren haben mich Richts von bem gelehrt." Abraham entfette fich über biefe Borte, fürchtete fich, einen Abgotter in fein Beit aufgenommen ju haben, und trieb ibn alebalb ais eine Deft ber Gefellichaft und einen Feind ber Wahrheit aus bem Saufe. Da erfchien ibm ber bochgelobte Gott, und fprach: "Abrabam! Abraham!" - Der Patriard: "Siebe, bier "bin ich!" Da fagte Gott weiter: "Du baft Unrecht gethan; "biefem Greife, fo unbantbar er gegen mich ift, babe ich "fcon über hundert Sabre Leben und Rabrung gegeben, und "bu, bu willft ibm auch nicht Gine Dabigeit, nicht auf mes .. niae Mugenblide beine Gefellichaft gonneu?" Abraham, burch biefen Ruf bewogen, bolte ben Frembling wieber ein, und überfcuttete ibn fo mit Freundschaftebezeugungen, baf bies fer - in furger Beit feinen Glauben annabm.

Müller.

#### 154.

## Das Saamentornchen.

Es waren zwei Brüber, welche einmündig neben einander welchen, und nacharlich lebten in trausider Freuwlöchft. Zu seidigen kam ein unbefannter Piliger, her tehrte ein unter ihren Dache, und sie nahmen ihn gastlich auf, also daß sie ihn freumdich bewirtheten. Der Piliger aber war voll ernsten, gebeimmisvollen Wesens, und sprach nicht, dem in sinnigen, tiefen Worten, und die Brüber betrachteten ihn mit Ehrsuch

gleich einem Mann, ber aus bem beiligen Lanbe tomme, ober aus ber Bormelt fernen Beiten ermacht mare! Mle er nun pon bannen jog, trat er ju ben Brubern und reichte febem ein Samentornlein, beffen Ratur und Rrafte er mit munberfamen Morten nannte, und gebot ihnen, folches in die Erbe ju legen, und fein forglich ju pflegen, worauf es feine fonderlichen Gas ben entfalten und ihnen bie toftlichfte grucht bringen mochte. Da ging ber Meltefte blu, und mablte einen Plat, melden er ale ben beften famite, und machte bas Erbreich milb, und legte binein mit frommen Bunfchen bas feltne Rornlein. Der Jungfte aber haberte mit ibm und fprach: "Du baft .. thoricht getban, bag bu ein folch feltnes Rornlein bem Ber-"berben preis gegeben, mogen es bod nun gar leichtlich bie "Burmer freffen, ober fo es aufgegangen ift, mag es ber "Rachtfroft verberben, ober bie Raupen es gernagen, und bu "baft es fur immer verloren. 36 will fluglicher bandeln, und "baffelbige Bundertornlein ale ben größten Schat meines Sau-"fes permabren, baf es mir und meinen Rachtommen bleibe "jum Gebachtniß und jur Mugenluft." Und er that alfo, und verbarg bas Rornlein in einer toftlichen Buchfe, und trat fealichen Zag bingu, es gu befeben, und freute fich fein, fo oft als er es fab. Der Erfigeborne aber pflegte bes Kornleins, und bedte es ju , bas es nicht getroffen murbe von bem fchar: fen Sauche ber Racht, ebe benn es ben Reim an bas frobilde Licht bes Tages fendete. Und als fich ber Reim berausgebrangt batte aus bem Dunfel ber Erbe, fo mabrete er bas Pflanglein mit garter Sorge, und mart nicht mute, und ließ nicht ab, und fcugete ce bor bem Winter, und nahm die Sade, ihm ben barten Boben ju lodern, und that Alles, mas er mußte und tounte, fein Baumchen ju erhalten, und achtete ber Dube nicht, noch des Schweifes, welchem ber Lobn noch ferne fcbien. Der Jungere aber trat bingu, und lachelte feiner Dube, alfo baß er die Luft rubmete, fo ibm fein Rornlein bot, und batte es noch eines fo lieb, bieweil er es fonder Dube befag. Und er haberte mit Bebem, ber es tabelte, und war voll Grimmes, wenn es jemand antaften wollte, und gebachte in feinem Bergen es blutig ju rachen, bafern es jemanb rauben murbe, ober verlegen. Es maren aber viele Sabre vorbeigeeilt, und bie Brus

ber felbft maren alt geworben - fiebe ba trat ber wunderbare Rrembling ju ihnen ein, und rebete fie an und fprach: "Co "thut nun Rechnung, mas ihr gethan habt mit meiner Gabe, "und laffet mich feben bie Fruchte meines Gefchentes, bag ich "mich ihrer auch frene." Der Meltefte aber fprach: "Romm "und fiebe es!" Und fie traten unter einen Baum, ber war emporgemachfen gleich ben Cebern Libanons, und breitete feine Mefte weit um fich, und batte fich gefchmudt mit ben berrlichften Gruchten, alfo bag er prangete, wie ein Baum in Cben. Und ber Erfigeborne fprach : " Ciebe Berr, fo bat mich beine "Gabe belobnet, ob fie mir gleich mancherlei Dube und ber "Sorge viel gemacht bat. Run aber baben von ben gruchten "biefes Baumes ich und meine Rinder und viele Ermattete ge-"noffen und find gestärft worben und gelabt von feinem "wirthlichen Schatten. Und mein Liebftes ift ber Baum, und "ich gewahre es mit Entjuden, baf er in bem Laufe jeglichen "Sabres bober binauffteigt jum Simmel, ale wollte er mir "eine Leiter werben jum ganbe ber Seligen, und meinem Ramen "ein emiges Unbenten bleiben in bem Lanbe ber Erbifchen." -Alfo fprach berfelbe, und blidte binauf mit Rubrung in ben bunteln Meften feines Lieblings, und fein Blid verlor fich in ben Wolfen, und eine bimmlifche Rube erfüllte wieder fein freudiges Berg. Dem Zungern aber trafen folche Borte bas Berg, und er magte nicht, feine Mugen aufzubeben, und folich fich pon bannen. Da feanete ber Difger bie Treue bes Dans nes und fprach: "D felig bift bu, ber bu geglaubet, und "im Glauben gebandelt und geliebet, und in ber Liebe gehoffet "baft! - Cold' Rornlein ift ber Glaube, ber ba felig macht, "bafern er burch die Liebe thatig ift; wenn er aber nicht Werfe "bat, fo ift er tobt an ibm felber."

neumann.

#### 155.

### Die brei Engel.

Als die Gunde die Eltern ber Lebenden aus dem Para-

Sorge ju ihnen gefellte, ba wurden fie oft febr traurig in ibrem Gemuthe, und weineten beimlich; benn es mar ber Friebe won ihnen gemiden, und fie gebachten ibrer Diffethat, alfo baf ibnen auch die Arbeit faft fcmer marb; benn nur bem foulb: lofen Bergen, bem freudigen Gemuthe wird bas Joch fanft und Die Urbeit leicht. Aber ihr Schmer; war immer vor ihnen, und ihre Blide fanten ju Boben , wenn fie an ben Serrn bachten, und an bie Unfdulb bes Parabiefes, und an ihren Unbant, und ibr Saupt neigte fich, wie fich bie Blume neiget, wenn es im Sommer burre wirb. Siebe, ba rief ber Berr ben Enael bes Schlafes, und fandte ibn nieber, und fprach: "Gebe "bin und trofte meine reuigen Rinder, baß fie ibrer Sorgen "ein Beilden vergeffen, und folummern und getroftet werben; "benn es jammert mich ihrer!" - Und ber Engel trat ju ben Ermubeten, und legte leife feine himmlifden Rechte auf bie Hugen Abams und Bevahs: alfo bag fie fich foloffen und rubeten. Aber bas Geffirn bes Tages wedte fie, und fie erhoben bas Untlif jum Simmel, und banften und fprachen: Der Serr bat une geftartet!" und gingen ju ihrer Urbeit, und waren febr getroftet. Und ber Engel frente fich feines bimmlifdes Thuns; benn Wohlthun ift gottlich und lobnend. Aber in Stunden ber Eraner feufseten bie Menfchen wieber, und blidten mit Gorgen in bie Bufunft, benn fie maren fich ber Schuld bewuft; aber in Stunden ber Luft wurden fie übermuthig, und erhoben fic. Denn bas Bert bes Denfchen ift fcmach und veranberlich, gleich ber Welle bes Dees res. Da mintte ber Berr ber Simmlifchen Ginem, und ber Engel verftand bas Gebot, und fcwebete nieber mit bem aottlichen Bruber. Und wenn ber Engel bes Schlafes ihnen bas Muge verfchloffen, und bie Sinnenwelt ihnen verfchleiert batte, auf baß fie fchliefen, fo öffnete ber bolbfelige Engel bes Traumes ihnen bas Muge bes Beiftes, alfo bag fie faben bas Land ihrer Jugend, und bas foulblofe Leben bes Para: Diefes und ihre Diffethat, welche fie vertrieben aus bem Garten Gottes, auf baß fie bemuthig wurden. Und wenn ibre Seele febr befummert und bange warb, fo verhullte ber mitleidige Gottesbote bas Bilb ber Reue und bes Schmerges, und lichtete ibre Mingen, bamit fie fcaueten binuber in bas Land ber Bufunft und bie gulbenen Lauben bes Simmele, und fic wieber erblideten por bem Ungefichte bes Berrn in rechtichaffes ner Gerechtigfeit und Beiligfeit bor 36m, und in finblicher Rreube ber Uniculb. Und fie wurden febr frob und feft in ibrer Soffnung, und fprachen: "Der Berr wird unferer fich er-"barmen!" - Denn es öffnet ber Traum gwei Welten, und fubret ben Beift in bie Bergangenheit, auf bag er weife merbe und bemutbig; besgleichen fubret er ibn in bie Bufunft, bag er Muth faffe, und bie Laft bes Lebens mit Freuden trage, gebulbig in Trubfal und froblich in Boffnung; benn er abnet und ichauet im Bilbe bas Huenbliche. Und als ibre Zage perfloffen maren, fiebe! ba erfcbienen bie milben Engel benbe, und fubreten in ibrer Mitte ben fconern Bruber, ben Tob. umfleibet mit bem Schimmer bes Morgenrothe, und er lofete ibre Seelen, und trug fie wieber in ben Garten Gottes, in bas Beimatbland ber Unfdulb und Jugenb.

neumann

#### 156.

Der Sturm.

Ein Fürft, ein Rind, ein Weifer fuhren Zugleich auf einem Schiff einher. Gin foarter Strumt ergreift bes Meer. Der Tedesangli, bes Schredtuns Spuren Grifchien auf bes Fürften Augeficht; Gredient bes Kindten Augeficht; Gredientlich schreiben, in bie Jand bie heiter String geflüßet, Rachbenkend, in bie Jand bie heiter String geflüßet, Machbenkend, im bie Jand bie heiter String geflüßet, Alle galten ibm bie Kluthen nicht.

Der bloffe Firft, um lieber Jorn gu zeigen, Alls Zagbeit, ruft: "Der Junge macht mich toll "Durch fein Gebeul. Beingst fün jum Schweigen!" — "Sonit Richte, als bief?" verfest ber Philosoph, "bas foll "Sogleich gefeben." Bon feiner Selfle Siebt er gelaffen auf, tritt ju bem Anaben bin, Baft in behm Kragen, taucher ihn Bom Borbe brimmal in bie Budle.

Der naffe Junge ftaunt und schweigt.
"Her" sprich ber Philosophe, "dir habt ich nun gezeigt,
"Bie man ein Kind pum Schweigen beingt;
"Ein Leichtes, wie du siehst. Doch soll ich nicht.
"Die zeigen, wie man auch des Grunnes Wauf bezweingt ?
"Much derfür deb ich Unterricht."

D bu, ber Tugend sanfte Stille! In bie Gefahr, in's Ungemach, Folgif bu bem Weisen immer nach; Doch in bes Glüdes größter Fülle Bift bem Thorn unbewußt; Es fürmet flets in seiner Bruft.

Uicolap.

#### 157.

Der Beife und ber Marr.

Ein Weifer fah mit innigem Berguügen, Mit Khnung der Unspredichteit, Sein Lob durch taussen Sidder fliegen. "Gürmahr, ich bin der Phönig unspren Zeit; "Die Vorweit selbst fah meines Gleichen sellen; "Gewiß werd ich, und ich allein, den Solgeweiten "Für einen Steen der erften Größe gelten."

Der Rarren einer fiellt fich vor ibn bin: "Rnie nieber," fangt er an, "und lerne, wer ich bin; "Den größten Weifen, ben bie Welt gefeben, "Siebft bu leibhaftig vor bir fteben.

"36 bin ber Phonix, bas Drafel meiner Reit.

"Die Borwelt felbft fab meines Gleichen felten; "Much fchieft' ich fcon auf funft'ge Welten

"Die Strablen ber Unfterblichfeit."

Der Beife, welcher nur mit balbem Munbe lacht, Gebenft an fich, und feufst: "Un biefem eflen Drte

"Sitt diefer Rarr um bas, was ich faft ABort fur 2Borte "In meinem Bergen oft gebacht.

"Bie? Sat von uns benn feber einen Sparren

"Bu viel? 3ch glaub' es faft. Der gange Unterfcbieb

"3ft biefer: Alles fagen Rarren,

"Die Beifen benten's nur, und beifen brum gefcheibt." Nicolay.

## 158.

# Der Drangenhain.

Durch einen buftenben Drangenbain Ging mit ben Schulern einft Mbu ber Weife. Die Frühlingelüftchen faufeln leife Bum bolben Cang ber Bogelein. D füßer Unblid, wie von grunen Zweigen Die gold'nen Grudte fich entgegen neigen, Bon lilienweißen Blutben ringe umfrangt. Mbu blidt fill empor, fein Muge glaugt, Dann bricht er aus entgudt in biefe Worte: "D Schuler, mertet auf! an biefem Drte "Bird große Weisheit mir und euch gelehrt." Die Schuler bliden um nach allen Seiten, Allein fein Lehrer wird gefeb'n, gebort. Da fragen fie: "Bie follen wir bief benten, "Sier, wo bas Huge Baume nur erblidt?" "D jeber Baum mit Bluth' und Frucht gefchmudt" - Spricht er - ,, will bier, ein Lebrer, euch verfunden,

"Das Gute und bas Schone ju verbinden."

Chr. niemeper.

#### Das Parabies.

Im Schweiße ihres Angesichts agen bie erften Menfchen ihr Brob und nahrten fich mit Kummer. In einer Sutte von Baumweigen geflochten, wohnten fie, und Abam bauere bas Reib.

Und als nun bir Mutter aller Lebenbigen sah, wie ber Schweiß ibm vom Angesicht tradițet, da sechite fei. "Ach im "meinemillen sit der Acter verslucht und trägt Dornen und Die "fieln, benn ich hobe gegessen von dem Baume, von bem der "Berr sagte: Cffet nicht davon, rübret ibn auch nicht an, bas "her nicht sterbe. Mein ist die Schult, bas Abam das Feld bauet."

So flagte Ena fich felbft an, aber auf einmal verflärte fich ihr Antlit, wie wenn bas Morgenroch bie Wollen an baucht, und sie ernt zu ihrem Gatten und fpracht "Siehe, Ge- niebert als ber Engel bes herm uns aus Eben vertrieb, da "waren unfere Seelen voll Frevels, und unsere haben voll Inmygrerchigstet. Wor es if jest bester mit uns worben, und wie sie beit gehorfenn, und beinen ihm, und feine Gnade rugter und nie. Ruchlan, fo laß und ben geren artufen, bag, "er uns jurudfuhre nach Eben; benn er ist barmhersig und "nnablg, und wird nicht immer habern, noch ewiglich Jorn "halten."

Shr anwortete ber emfie Bater ber Menichen: "Micht alfo, ,meine Geliebet! wie fannten wir fernerhin in Gben wohnen? "Würbe nicht bas Gefühl unferer Schult uns berfolgen gleich ,einer Schlange? Könnten wir je vor bem Baume bes Erkennt-,niffes fieben ,ohne bem Nichterspruch Gottes zu vernehmen? Ald," (epte er hinzu, "jiebe rauschenbe Blatt würde uns jurus, fen: Bas wollet ibr, Gefallene, an bem Orte, ber für bie "Ullichulb gepflanget if? Cva, wir gehören nicht mehr für bie "Schigkeit Bens."

Da weinte Eva alfo, bag ihre Thranen in bie Schollen bes Erbreiches fielen, und fprach: "Saft bu keinen Troft fur "mich, Abam?"

Und Abam foling feinen Blid in bie Wolfen empor.

nonne.

## Die leuchtenben Sterne.

es war eine talte, dunfle Ritternacht, da ging ber alte Herrmann mit seinem Sohn über die Jaide. Den gam jen Zag über hatten sie genandert und kehren jeht freisich und wochsenund zu ihrem Dorfe jurüd. Graue Rache wolfen waren am Himmel dieht über einamber geschichte, daß kein einziger Strahl freundliches Lichtes den einsamen Phad erhellte. Hermann, des Weges kundle, sehrt freunds wor einem Sohne ber; aber auf einmal war es ihm, als ob er veriert set. Ungewiss sieden ein zu den den der den der eine Boge, und als sie nun an einem Bod kamen, dem Aus er eine Zuch eine Bod kamen, dem Luck er nicht kannte, und an ein Gebüss, das er noch nimmer geschen batte, da war es sibm geruss, das fie sich immer weit er von der Peinauf ensiernsten.

Alengstlich und mit bangem Herztlopfen hielt fich Emil an seines Baters Hand, benu er stürchtet, daß sie in der Jalib Grenachten müßen; aber der Bater sprach mit trößenben Worenen: Laß und nur immershin vorwärts schreiten, daß wir an eine gassfreit hutte sommen, wo man und Obdach und Herberg ache, die der Morgen nacht.

Darauf eilten fie vorwarts, aber fie gelangten an feine gaffreie Butte, und immer wilber wurde ber Meg, immer unfichrer ber Gaug.

Siebe, da fiurmte auf einmal von Often ber ein schaffer schniebender Wind in die grauen Moltenmassen und die Molten gertheilten sich alsbald, also daß der gestiente himmel mit allen seinen Lichtern auf die Wanderer berniederblickte.

Run Gott fei gepriefen, fagte herrmann, jest werden wir ben Weg mohl finden.

Bie benn alfo? fragte ber Rnabe.

Sieheft bu bort ben Sirius leuchten? Er siehet in biefer Sabresseit gerade über unferm Dorf. Abohan, wir muffen uns jur Richten weuben, dann werben wir noch heute bie heimath erreichen.

erreichen. Da fiaunte Emil und fagte: Das batte ich boch nimmer gebacht, bag wir unfern Weg am himmel finden wurden,

Und ber Bater antworter: Der Manbersmann mag ber Gerem nicht enteberen in ber bunteln Nache, sie find ism bie führer feines Weges, und leiten ibn, weinn er sich verirer hat, wieder jurid zu bem gesuchen Ziele. Ich wil bich bis Bah wieder jurid zu bem geschieften Lichter leber, daß du sich der einberzeich auf beimen Phaben, wenn ich nicht mehr beim Sichere bin. Und balb will ich die noch andere Sterne zeigen; du fannft sie nicht sieden mit dem Wige bes Seiches, aber im Geiste sollt du sie sich wert, und fie follen dich sich ficher beim begleiten zur bimmtlichen Deimark.

Deute mir bein dunftes Wort, mein Bater! sagte ber Rnabe. Siefe! mein Gohn, es gefe bem Menschen eine innere hertliche Welt auf, und leuchtende betrem glainen an berfelben, das sind die Externe des Glandens. Sie vereien glüchende Lichfunken in die Nach bes Lebens, und in ihrem Stradht sindet der Mensch die hohe, und in ihrem Stradht sindet der Mensch die hohe, undfatbare Welt, wo er fein Hent schmatt schun, in Gott, und sein Austreland in der wie gen Liebe. Wem die Getenne erloschen sind, in bem ist ein dunfte Mitternach, wo er pfadlos umheritret auf ungsbedinten Wusgen, und sich immer weiter verirert von dem fren liegenden Liele. Wer wohl den immer wiester verirert von dem fren liegenden Liele. Wer wohl dem frenden von der fich eine deternen Perzen trägt; sie sind die Kührer, an die er sich einigk hält, und lenchen ibm friedlich hinüber in das erschute Batersaub.

Alfo fprachen die Beiden auf dem Wege mit einander, und ehe die Mitternachtsftunde vorüber war, ftanden fie topfend an der heimathlichen Sutte.

Honne.

## 161,

#### Die Blumen,

Es war die Zeit des Sommers, und die Sonne brannte han Mittage, als Milsem, ein muntrer siedensichtige Knade, eilends aus dem Bulmengärtigen fam, das an den Hofraum gränzte. Befürzung und Schmerz waren auf seiner, sonst so freundlichen Mitene ausgedendet. Starr sap er von sied hin, ohne des Nature ausgedenig zu werben, der mitten auf dem Sofraum fant , bas muntere Geffagel betrachtent. "Bilbelm. .mein Cobn, mas ift bir?" - rief ber gute Bater. -Der Rnabe blidte fr. unblich auf bei bem traulichen Zone ber paterlichen Stimme, fprang bem Bater in Die Urme, ale fuche er Sulfe und Eroft. - "Barum fo trauria, mein Biffe "beim?" - Diefer aber vermochte nicht foaleich sit antworten: benn ein Thranenftrom erftidte feine Stimme. Rad lange pers balteuem Schmerg brach er in bie Rlage aus: "Mch! bie Sonne "bat meine Blumen verfenget, fie neigen fich alle jur Erbe. "und bie Blatter welfen." Da fprach ber Bater bebeutfam jum Rnaben alfo: "Sarme bich nicht vor ber Beit , und marte .. in Gebulb; fiebe, es wird wieber anbere werben. 2m fom: .. meuben Zage geben wir Beibe in ben Garten, in ber Grifche "bes Morgens, bie Blumen ju beichquen." Durch biefe mobimeinenben Worte gemann ber Rnabe, bem auten Bater pertrauend, feinen Grobmuth wieber. Die Gluth ber Somme verminderte fich fur und fur, je mehr ber Zag fich neigte und ber Albend nabte; es waren milb marmende Strablen, mit benen fie bas icone Schaufpiel bes Tages befchlof, und ber Mutter Erbe beim Scheiben gulachelte. Der Abend fant bernieber mit labenber Ruble; bie gange Ratur, welche burch bie Sipe bes Tages ermattet ichien, gewann wieber Lebensfraft. Muntrer fprang bas Bodden ber Beimath gu, und bie bes Tages Laft und Site ertragen, febrten beim, in froblichen Liebern bie Dilbe bes Abends preifend. Muf ben beifeften Dag folgte bie fublite Racht. Erfrifdeuber Than erquidte Pflanten und Baume. Den anbrechenben Morgen begrufte bas muntere Chor ber gefieberten Ganger, beren lautichallenber, vermifchter Gefang ben Rnaben aus fußem Schlummer medte. Bilbelm fprang auf, um in Gefellicaft bes Baters bem Blumengartden einen Morgenbefuch ju maden. Raum vermochte ber Bater, bem burtigen Rnaben ju folgen. treten ein - und wie finden fie Alles feit bem Mittage bes porigen Tages veranbert! Lebeusfrifd prangen bie Blumen all' im bunten Gemifche; bie buftenben Rronen, welche gefiern jur Erbe fich neigten, fieben aufrecht ba, bem Simmel juge: wandt; und in vielfarbigen Relchen glangen, Perlen gleich, bie Eropfen bes Thaues. Des jungen Tages milber Souneuftrabl

durcheringt das beitre Blumenvoll mit wohlthunder Marme, anf daß es in neuer Herrückleit den Cohhere verfeis, ein als bestrebe sich jedes Blumchen, seine Lebensfreube aus frijchem Karbenspiele in das Morgentlästehen zu hauchen, das um jedes Matthen flächstet.

Der Bater warf einen bedeutungsvollen Bild auf ben entjudten Knaben, ber verwundert daftebt, und in beffen Geffichtsissigen Frende und Scham mit einander wechfeln. "Run, "mein Gobn, was binfte bich fest, bat es der himmel wieder "gut gemacht?" Billichen brinkte foweigend dem Bater bie Jand, und ein große Theane rollte den feinen Wangen berad, "Berner"— fied ber kater fort — "lerner der Zeit vertraumt! Die "Zeit schläge Albunden, aber fie beit biefelden auch wieder!" Der Knabe nahm alle diese Worte ju Herzen, nud so oft ihm Leides wiederitet, dacht er seiner Blumen und der trößlichen Werte der Wolffichen und wieder!"

Olearius.

#### 162.

## Samed und Rafchid.

Gine brennende Durre verheerte lange Indiens Gefilbe jur Beit als zwei hirten, Sameb und Rafcbib, fich auf ber Grange ibrer Relber begegneten. Gie ftarben beinabe bor Durft und faben ibre Beerben gleichfalls verichmachten. Gie boben bie Mugen gen Simmel und flebten ibn um Bulfe; fiebe, ba entftand anf einmal eine tiefe Gille: Die Boael borten auf ju fingen; bas Bloten und Brullen ber Beerbe verftummte, und Die beiben Sirten faben im Thal eine erhabne, überirbifche Menfchengeftalt fich ihnen nabern. Es mar ber bobe Beift ber Erbe, ber Glud und Unglud ben Sterblichen austheilet: in ber einen Sand bielt er die Garbe bee lleberfluffes, und in ber anbern bie Gidel ber Bermuftung. Gie gitterten por Schreden und fuchten fich ju berbergen; aber ber Beift rief ihnen mit fanfter Stimme ju, wie ber Zephir liepelt, wenn er fich Abends auf ben mobiriechenben Geftranden Urabiens wieget: "Rabet euch," fprach er, "Sobne bes Staubes; fliebet

"euern Bohithater nicht. 3ch bin gefommen, euch ein Ge"scherft angubieten, Das ture burde une Thorbeit unnig und werberbild vorben fann. 3ch will eurer Gebet erfüllen und "euch Moffer geben, wenn ibr mit foget, wie viel ibse nich "en Moffer geben, wenn ibr mit foget, wie viel ibse nich "rer Befriedigung beduft. Hebrerist euch aber nicht in euer "Bantwort. Bebentt, daß in allen menschlichen Bedufrinisen, "bas liebermaß eben so soch bei bet Mangel. Erflärett euch zu den, ben ben, damet, rebe auerst."

""D gütiger Geift" antwortete hannet, "menn du meine "Knüpbeit verzeihen wilfi, so bitte ich um einen Heinen Bach, "ber im Sommer nicht vertrodnet und im Winter nicht über "schwemmt." "Du solft ihr baben," autwortete ber Geift, umd schug mit einer Siede, ib eigt ein Wortquag der Wohlstätigfeit wurde, den Baden. Die beiden Hiten sach wie gegen eine Duelle bervorspruchein und sich über die Felber des James verbreiten. Die Biumen handeren einen frischeren Wohlgeruch; die Winter ich der die Greiche des geruch; die Wohlsten in den die führen Wohlgeruch; die Verden ich schwe in die Verden ich verden ich wie die Verden ich verden ich verden ich wie die Verden ich verde

Best wendete fich ber Gelft ju bem gweiten Birten und gebot ibm ju reben. "3ch bitte bich," fprach Rafchib, "bu mol-"left ben großen Banges mit allen Baffern und Rifchen burch "meine Relber leiten." Der gutbergige Samet bewunderte ben muthigen Stola bee Rafchlb, und jantte beimlich mit fich felbft, baß er biefe große Bitte nicht guerft gewagt babe, fo wie Ras fcbib in feinem Bergen fich fcon über ben Borgug freute, ben er ale Befiger und Elgenthumer bes Banges bor bem einfaltigen Samet baben merbe. Schnell aber nabm ber Beift eine fürchterliche Geftalt an und ging auf ben Strom ju. Birten ftanben in angfillder Erwartung, mas er thum werbe, ale fic in ber Rerne ein gewaltiges Braufen erbob, und ber Ganges, ber feine Damme burchbrochen batte, in reifenben Aluthen berabicof. Die BBaffer überftromten und verbeerten in einem Mugenblid alle Relber bes Rafchib. Gie emmurgels ten feine Baume, und verfchlangen feine Beerben: ibn felbft rif bie Rluth mit fich fort. Der ftolge Befiger bes Ganges wurde ber Raub eines Rrotobills; inbeg ber beidelbene Samet an feiner Quelle in Frieben wohnte.

Palmblätter.

## Boffaldabs Geficht.

Boffaldah, der Sultan von Argeppten, hatte einen einigen Sohn, Aboram genannt. Er liebte biefen Sohn, wie ein Greis sein Erben liebt, in wechorn er die Arbeit seiner Zugend zu genießen bofft. Er sammelte große Schäte, erroberte viele machaetre Abuber und arbeitete Zag und Nache, biesem geliebten Sohn eine große Perschaft war schon beinabe auf ben jödigen Gliffel gefürgen, als ber Jüngling, wechor für erben sollte, auf ber Jungling, wechor für erben sollte, auf ber Jungling wechor für erben sollte, auf ber Jungling, wechor sie erben sollte, auf ber Jungling wechor für erben sollte, auf ber Jungling wechor für erben sollte, auf ber Jungling wechor für erben sollte farb.

Beffolah war trofilos. Er jertiß fich ben Bart, jerfolug fein Gesicht und benetzt ben Tobern mit beißen Tokaann. Sein Rlaggeschrei schule an die fernen Fessen, aber es
rief dem Jangling das entsiddene Leben nicht wieder jurüd.
Seine Diener traten auf und pfrachen ibm Terst pu a ere bette nicht. Er verwinschte feinen Palast, fein Reich und sich seine Diener des gegen bei der bei bei des Balobs. Jier lag er im Staub, schrei aut in feiner Berzweifung und klagte die Borfebung der Ungerechigsteit an. "Warum hin ich ein Jorer so vieler Eahver umd Krichhfümer gewoshen, rief er, veru mit mein einiger Sohn in der Blüte "weines Lebens getider werden sohn in der Blüte "wei die Menschen liedt is der bat feine Such auf der "ver die Menschen liedt is der bat feine Eust darun, die Kennen "un qualen und ihre mit Mahe ausgebaute Glüdseigkeit zu "vertöben."

So brachte er beri Zag ohne Speise und Arant in wis ber Berpweisung zu. Seine Krafte worden erschöpft; er lag abgemattet am Boden und sah bem Tode mit Berlangen eutgegen, duß er tommen und sein Herzleide endigen sollte, als ihn mit einem mad ein glängeinede Kicht umgad. Er bob seine Augen auf und soh einen Jüngling in einem bimmelblauca Gemande, die Ghäse mit einem Kitentranz geschwüdt, vor sich stehen. Der Jüngling derührte mit dem grünen Zweige, den er in der Jamb sielt, des Gultans Stirn. Reute Keten soll bei fich glieber gestellt gesch geben der

fant auf und fab ben Boten bes Simmele ichweigend an. "Boffalbab , fprach biefer , ich bin Ralat, ber Engel bes Rrie-"bene und gefandt, bich ju belehren. Romm und folge mir." Er nabm ibn bei ber Band, fubrte ibn auf ein bobes Gebirge, ftellte ibn auf bie vorberfte Rlippe und fprach: "Schaue "bluub in biefes Thal." Boffalbab bob feine Mugen auf und fab eine burre, mufte Infel. Die Wogen bes Deeres fturmten um fie ber und marfen eben einen nadten Schiffbruchigen ans Ufer. Der Ungludliche trug in ber einen Sant ein Befag poll Demante; mit ber anbern balf er fic ben ichroffen Relfen binan. Er batte ben Bipfel beinabe erftiegen; feine frobe Beberbe zeugte von feiner Soffnung, eine bewohnte Gegend ju finben; ale er aber mit bem letten Schritt binauf trat und eine obe Sandwufte vor fich fab, fdien er bor Schreden ju erftar: ren. Er warf feine Juwelen an bie Erbe, rang feine Sanbe und benite fo laut ale bie See. Er lief burch bie Gbene und fuchte Speife : allein bier muchfen meber Baume noch Geftrauche. Biermal ging die Sonne auf und unter, obne bag er nur eine wilde Berre, ober ein Baumblatt fur feinen Sunger gefunden batte. Bleich und abgemattet legte er fich endlich auf ben Rlippen bee Ufere nieber, icharrte aus ben Relerigen burres Gras und erwartete ben Zob.

"Ach!" rief Bofistlad umd mandte sich jum Engel: "Sei "gnadig und gib nicht ju, daß biefer Erme so ftäglich sterbe." "Sei fillie," antwortete der Engel, "und merke auf das, was du "sießt." Er sah wieder hin und erblidte ein Schiff, das sich der Instelle eine Anderte. Der Jungsige wurde das Schiff get wacht: er bekam neuen Ruth, sprang auf seine Fälle, deritte seine Habe, deben, siehen ben Schiffsteuren zu. Da sie ibn und ber Klippe sohen, subren sie au. Er siel vor dem Schiffsberrn nieder, flagte seine Noch und versprach die Jälste der Jundern sie eine Jundern für seine Natung zu geben. Alle der Jauptmann bet Schiffsbe ir bistliden Erien sah winkte er skamptman bet dehissen für siene Natung au geben. Alle der Jauptmann bet Schiffsber füsstlichen Seine ab, winkte er seinen Gescherten. Sie banden dem Unglücklichen Jände und Kiffe, nahmen ihm seine Zuwelen, ließen ihn gedunden am Ufer liegen und subren mit ibrem Ause fröhlich abvon.

"D Sohn des himmels! rief Boffalbab wehmuthig aus, faunft du diefen Frevel anfehen und bulden? Sieh! die Bofes

"wichter fegeln fort und laffen ben Beraubten por Sunger fter-"ben." "Schaue noch einmal bin," fagte ber Engel. "Das "Schiff ber Frebler icheitert bort an einer Rlippe. Soreft bu .. ibr Gefdrei? Es tommt feiner babon; fie verfinten alle "unter ber Laft ihrer Gunben. Und auf biefem Schiffe, bas "bem Berberben entgegen ging, wollteft bu ben Berlaffenen .. retten? Bermiß bich nicht, Die Bege ber Borfebung ju ta= "bein. Der Dann, ben bu bebauerft, foll erbalten merben. "wenn es gleich nicht auf die Art gefchiebt, welche bu vor-"fdreiben wollteft. Die Borfebung bat mehr als Ginen 2Beg. "benfenigen ju retten, ben fie erhalten will. Diefer Dann "war geigig und bart gegen Durftige. Er batte mebr ale er "brauchte; bennoch aber trich ibn feine Sabfucht auf Die See. .. um noch mehr ju gewinnen. Die Borfebung fubrte ibn bas "ber in biefe Bufte, um fein eifernes Berg ju ermeichen, und "feine farge Sand milber ju machen. Selig ift ber Dann, "ber fic burd Erubfale belehren laft! Best aber wende bich "und fieb ein neues Geficht."

Befjakab wandte sich und sah von dem Feisen hinds. Das Mere war verschwunden, und die Arife datte sich in eine blüßende Edner vernandelt. Bossalds Augen verweitern noch auf dem schoen Gestlieb, als ein bober Pallast von Marmer nache ver seinen Augen aussigen. Die elsseinernen Abore thaten sich auf und reigen einen Könligken Teden Ind wer der Schlieben geschwändet. Reichhumer dass abli lagen in großen Haufen auf beiden Bestlieben geschaften auf den Bestlieben geschaften des Auftrel und bei Gefandten fremder Wölker mit demittigen Gesten und ben ingen Könlig der auf dem Terene sallen und den jungen Könlig, der auf dem Terene salle und der Leiten und der Leiten und der Leiten kannt der Schoen Weben und dem jungen Könlig der auf dem Terene salle und der Ferrei sallen der Konlig war Alberan. Besselladels Schot.

"Gabiger Allab, es ift mein Sobn! " rief ber Sultan.
" Daß mich bin, baß ich ibn umarme!" "Belibe, fprach ber "Cugel; es ift ein lerere Bild, in welchem ich bir die Thorbeit, "beimes Erbens und beiner Bergweiflung geigen will. Sief, "bin und berrachte ibn wochl. Die politigung endiger fich in ein Gastmabl. Der junge König ließ bie aufgebäuften Schätz unter die Gafte vertheiten. In wenigem Mugnebilefen waren die Reichibamer, an benen ber sparfamift Geil lange

Sabre gefammelt batte, gerftrent. Die Fürften batten fich taum mit ben Demanten ihres Fürften gefcmudt, ale fie ftolg thaten und fich gegen ibn erhoben. Bier neue Throne fliegen aus ben Trummern bes vorigen bervor, auf welchen vier neue Ronige faften, Die ben Cobn bes Boffalbab, ber fich bei bem Baftmable beraufcht batte, in feiner Eruntenbeit binden und in einen Rerter werfen liefen, mo er nach langem Leiben ben Tob aus ber Sand eines Stlaven empfing. Der Gultan wandte feine Mugen ab. "Mch," es ift genug! rief er; "es ift "genug!" "Demuth und Gebuld," fprach ber Engel, "batten bir "biefes traurige Geficht erfparet." "Ich babe gefundigt," autwortete Boffalbab, "ba ich über jenen Zob bes Friebens "murrte, ber meinen Sobn in feiner Unfchuld binwegnabm und "bon einer Menge funftiger lebel befreite." "Ba," fprach ber Engel, "gludlich ift ber, ben ein fruber Tob vor Berbrechen bemabrt! "Gebe bin, Boffaltab, und trage bein Leiben mit Gebulb. Die "irbifden Berte bes Menfchen find verganglich; feine ftolgen "Gebaube verfinten unter ber gaft weniger Sabre. Die Ramen "bes Beigigen und bes Eroberers verhallen in Spott, wenn bie "Ramen ber Bobitbatigen bei ber Rachwelt gefegnet werben."

So sprach ber Engel bes Friedens, bob sich mit ausgebreiteten Schwingen in die Luft, und das Nauschen schres gel glich dem Greife eines Ballefreilles, bie es sich and und nach in ein sanftes Sausch verlor. Der Sutan erwachte. Er log in der Holbe des Waldes mit dem Grieft auf der Erde. Er sand auf, sing in seinen Pallaft juried und sind eine sand auf, sing in seinen Pallaft juried und sich eine iner langen friedlichen Regierung die Wunden, die er seinen Böltern durch Geft und Erde kreibe der Greift und Boltern durch Geft gelicht gie erfolgen batte, burch Gerechtigktie und veilechtigte Weisebeit zu beilen.

Balmblatter.

164.

## Die Belohnung.

Der Ralif harun Afrafchie traf, ale er einft auf der Jagb war, einen alten Rann an, ber einen Rufbaum pflangte. "Welch' ein Thor ift biefer Afte!" — fagte ber Ralif ju feinem Begleitern; — "er thut, ale ob er noch ein Jungling

"mare, und die Fruchte von biefem Baume genieffen murbe."-Da feine Gefahrten gleichfalls über biefen Alten lachten, fo ging ber Ralif auf ibn gu und fragte, wie alt er fei. "Heber "achtgig Sabre, Berr!" - mar die Ummort; - "aber Gott-"lob! - noch fo gefund wie einer von breiffigen." - "Bie "lange gebenfft bu benn noch ju leben," - fprach ber Raiff weiter, - "bag bu in einem folden Alter noch junge Baume "bffangeft, Die fo fpate grudte tragen? - warum macheft "bu bir fo vergebliche Arbeit?" - "Berr!" - gab ber Mite gur Untwort - ,, ich bin gufrieben, wenn ich bie Baume ge-"pflangt babe, ohne mich barum ju befummern , ob 3ch, ober "ein Unberer bie Fruchte berfelben genieffen merbe. "billig, baf mir thun, wie unfere Bater thaten. Gie pflang: "ten Baume, beren Fruchte wir afen; ba wir nun ber Bater "Arbeit genoffen haben, warum follten wir gegen unfere Rach-"tommen neibifder fenn, ale man gegen une mar? - 36 "bente, mas ber Bater nicht genießt, bas arnbtet ber Cobn."-Der freigebige Barun, bem biefe Untwort gefiel, ichenfte bem Miten eine Sand voll Golbftude. "Ber fann nun fagen" fubr ber Mite fort - "baß ich beute vergeblich gearbeitet "habe, ba ber junge Baum, ben ich pflange, gieich am erften "Zage fo reiche Fruchte tragt? - Darum ift es mabr: 2Ber "etwas Gutes thut, wird immer reichlich bafur belobnt."

Palmblätter.

## 165.

## Die gelegene Beit.

Ein fieffiger Laubenann, ber immer barauf bebacht mer, fein Feib zu berbesfern, hatte einige Aceter, bie mit Riestlien mie besätet waren. Diese mußten weggeräumt werben. Und er vertheilte die Archei nutre feine Kinder, daß sie die Steine zusammentesen und wegtragen möchten. Es war schöues Frühlingsdeuter. Da sprach er zu seinen Rindern: Machet auch seit an die Archeit, weil es getegen Leit und die Ritterung günftig ift. Und be machen sie frisch und frechtich daran bis auf Franz, der die Archeit aufscho und sich mit manderlei Spielen in Gesellschaft Anderer beluftigte. Schon hatten

fie ibr Gefcaft vollendet, ale Frang noch teinen Unfang bamit gemacht batte. "Wann willft bu" - fragten fie ibn -"bie Steine vom Uder lefen? Giebe, wir find fcon langft mit "ber Urbeit fertig, und bu baft noch nicht einmal einen Unfang "gemacht." "D!" - fprach er - "ift nicht bas Sabr "lang und ber Commer bor ber Thure? - was gilt's, ba "werbe ich in einem Tage mehr ju Stande bringen, ale ibr "in einer gangen 2Boche babt fertig bringen tonnen!" - 216 aber bie Sonne bober am Simmel ffieg, und bie Luft und ber Erbboden erbitt marb burch ibre Strablen, fchente er fich, benn die Arbeit mar ibm in fdmer, und ber Schweiß fiof ibm von ber Stirne, wenn er's verfuchte; und er erlag unter ber mubenben Laft. - Da fprach er bei fich felbft: "36 will "barren, bie bie fublere Berbfigeit fommt, bann wird bies Ge-"fcaft mir leicht fein, und ich werbe es ohne Befdwerben "vollenden." - Go verfirich ber Commer, und bie Luft ward abgefühlt burch ben Wind, ber von Morben ber webete. Run wollte er fich wirflich mit Gifer baran machen, Aber fiebe! - taum batte er angefangen, fo vertrieben ibn beftige und anhaltende Regenguffe von feiner Arbeit, und er tebrte burchnagt vom Gelbe beim. "Huch biefe werben aufboren," fprach er; "wie viele fcone und beitere Tage bringt nicht ber "Binter, wenn der Berbft mit feinen rauben Sturmen vorüber "ift!" Co fprach er, und ber Winter nabte fich. Alle nun bie Luft fich erheitert batte, und die Sturme fcmiegen, und die Sonne vom unbewolften Simmel berab fdien, eilte er binaus auf ben Elder. Aber mit welcher Befturgung nahm er feinen Errthum und feine Thorheit ju fpat mabr! - Die Steine ab: julefen war ibm jest unmöglich, benn ber Groft batte ben Erbboben verfchloffen und bielt bie Steine barin gefangen, und er mußte nach Saufe febren.

Was du thuft, das thue bald! — Jeden Anficub beilfamer Gefcafte wirft du bereuen. Diefe Stunde ift dir gelegen, bu weißt nicht, ob eine der tunftigen es fein wird.

Bie befchamt wirft du im Alter einft fein, wenn du den fcoueren Theil beines Lebens haft verftreichen laffen, ohne ibn im Dienfte Gottes ju nugen!

Detersen.

#### 166.

## Joel und Seman.

Es begab fich ju ber Zeit, ba Chub Dichter in Ifrael war, bag ber fleine Joel, ber Cobu Bemans, bes Cobnes Jarebs, mit ber Sonne aufftand, um am guge bes Tabors beil: fame Rranter ju fuchen fur feinen Bater, ber fraut lag an ber gebrenben Sende. Seman mar fromm und arm; eine Wafferfluth batte ibm feine Berrbe erfauft, bis auf eine einzige Biege, die ibn ernahrte, indeß fein Cobn bon den Burgeln bes Felbes lebte. Da um ber Rnabe, ebe ber Morgenthan fiel, feine Rrauter fammelte, borte er ploBlich ein Geranich über feinem Sanpte, und ale er feine Mingen aufbob, fab er einen Sabicht, ber eine Ringeltaube verfolgte, bie balb tobt berunter fturgte gu feinen Sugen. Joel bafchte fie und fagte bei fich felbit: "Diefen Bogel will ich meinem Bater jum Dabl aube-"reiten, auf baf er effe und fich labe, ebe benn er fterbe," -Die Ringeltaube aber fab ben Rnaben traurig an, und ichien ibm ju fagen: "Bie, auch bu willft mich tobten?" - Da fammerte ber arme Bogel ben Rnaben, und er fprach gu ibm: "Rein, bein Retter, und nicht bein Dorber will ich fein. "Der Berr, ber unfere Bater mit Wachteln fpeifte in ber 2Bufte, "wird auch meinen Bater erquiden." Der Rnabe ließ Die Rin: geltaube los, und wie fie emporflog aus feiner Sand, fiche! ba fcmebte ein lieblicher Jungling vor ibm, fcon wie Mbam, ale er bervorging aus ber Sand feines Erfchaffere. Gein Untlit glangte wie bie Sonne, fein Gewand mar weiß wie ber Schnee, und ein goldner Gurtel umzingelte feine Lenben. "Beil bir!" - fprach er jum Rnaben - "bag bu Barm: "bergigteit gethan haft an bem Bogel. 3ch bin einer von "ben fieben Beiftern, die vor bem Throne Gottes fieben, und "wurde berab gefandt, bein Berg ju prufen. Beuch bin in "Rrieben; ein iconer Lobn martet auf bich." - 3orl fiel auf feine Rnie und betete an, aber ber Geift verfcmand vor feinen Mugen. Da machte ber Rnabe fich auf, und bupfte froblich, mit einem Bund Rrauter in ber Sand, nach ber baterlichen Butte. 216 er aber an bem Sugel binaufflieg, auf ben bie Sutte gebaut mar, fiebe ba tam ibm fein Bater mit ruffigen Schritten entgegen, und fprach ju ibm: "Freue bich "mit mir, mein Cobn, benn ich habe Gnabe gefunden por "bem Berrn, und er bat feinen Engel gefandt, bag er mich "gefund machte. Um bie gweite Stunde faß ich auf meinem "Lager, und lechite nach Dbem. Da trat ein frember 2Ban-"berer in meine Butte. Gein Bart reichte bis an feinen Gur-"tel, und bundert Binter fcbienen auf feinem grauen Scheitel " ju ruben. Aber fein Muge blitte wie ber Morgenftern, und "feine Stirne glich einer marmornen Zafel, auf ber gefdrieben "ftand: Friede." "Sei mir gegrußt," - fprach er gu mir, "und reichte mir feine Rechte. "Ranuft bu mir feine Labung "reichen?" Dein letter Beder mit Dild fiand neben mei-"nem Lager, ich gab ibm ben Becher und fprach: "Sier, Ba-"ter, nimm bin und trinte, ber Gott Beracle weiß, bag ich "bir fonft Richts geben fann." Da nahm er ben Becher "aus meiner Sand, und jog aus feinem Bufen ein Rlafchlein "bon lauterem Golbe, und gof baraus fieben Eropfen, mobile "richend, wie Balfam aus Gilead, in ben Becher. "Trinte "bu," - fprach er, indem er ben Beder mir reichte - "mich "durftet nicht mehr, bein guter Wille bat mich gelabet, trinte "mein Cobn im Ramen beffen, ber Leben gibt feinen Be-"fcopfen." - 3d geborchte feinem Befehle, und indem ich "trant, mard es mir buntel vor ben Mingen, und ich fühlte, "baß ich jurud fant auf mein Lager. Alle ich wieder aufwachte "aus meinem Schlummer, fab ich ben Alten nicht mehr, aber "ich fpurte ein fanftes Reuer in meinen Abern, und eine neue "Rraft in meinen Gebeinen. Berfungt ftand ich auf und "eilte bir entgegen, um bir ju ergablen, melde große Dinge "ber Berr an mir gethan bat." - Inbem Beman fo rebete, fiebe ba trat ber Geift swifden Bater und Cobn. In Bemans Muge mar es ein bundertjabriger Greis, in Joels Muge ber glangende Jungling. - "Der Berr bat fich eurer er-"barmt, weil ihr euch feiner Gefcopfe erbarmt babt. Bebe "bin, Seman, und grabe eine Grube unter dem fteinernen Troge, "woraus bu fonft beine Beerbe tranfteft. Da wirft bu bunbert "Sedel Silbers finden, die bein Bater Jared, ale bu noch "ein Rind mareft, an biefe Stelle verbarg, ebe er in ben "Streit jog gegen bie Moabiter, bie ibn erfclugen." - Run verschwand ber Beift, und hinterließ einen Duft, lieblich wie bie Bluthe bes Beinftodes, und Seman und Joel eilten jum Baffertroge, und fanden bas Gilber, und gerichlugen ben Trog, und baueten aus ben Steinen bem Berrn einen Altar. auf bem fie ihre Biege jum Dantopfer ichlachteten.

Dfeffel.

# 167.

# Das Schachbrett.

Muf einem Chachbrett fant ber Steine bunte Schaar Rad Stand und Burben bingepflanget; Der bolgerne Monard und feine Dame mar Bon Reifigen und Thurmen rund umfcanget. Die Laufer fpielten große Rollen; Die Bauern, gar ein jahmes Bieb, So lange fie nicht ihre Starte fennen, Die Bauern mußten vorne bran, Um fich querft bie Ropfe ju gerrennen. Das beutungevolle Spiel begann. Bemalt und Lift regierten bas Gefechte; Sier marb ber Rnecht bom Berrn, und bort ber Rnecht vom Rnechte, Dft gar ber Berr burd feinen Sintermann

Bon feinem Plat verbrangt. Der ftolge Groffultan Cab unbewegt jur Rechten und jur Linten Die Balfte feiner Ration Mle Dpfer bee Gefdide ju Boben finten, Und endlich fiel auch er vom Thron.

Best nimmt ber Berr bes Spiels, ber allen Steinen Die Rollen ausgetheilt und felbft fie aufgeftellt, Sie meg, und wirft vermengt bie Großen und bie Rleinen

In einen bunteln Sad. - Dies ift bas Bilb ber Welt.

Pfeffel.

## Das Rind und ber Spiegel.

Ein junger Pring aus Dalabar, Der, unbefannt mit feinem Stand und Ramen, In einer Giebelei von einem weifen Bramen Eriogen mart, erfdien in feinem achten Sabr Muf feines Baters Coloft. Er faunte mit Entauden Den reichen Saufrath an, befonbers mar Der Spiegel neu fur ibn! Er fiellt mit ftarren Bliden Sid por bae Bauberalas, bas bie aufe fleinfte Saar Gein Bilb ibm mablt. Er lachelt ibm entgegen; Der Rachbar ladelt aud; er wirft ibm Ruffe bar; Das Bilb giebt fie juriid, und turg, er mag fich regen Und wenden, wie er will, es thut ibm alles nach. Doch febe Luft verbrancht fich im Genuffe Und führet oft jum Ueberbruffe. Co ging es auch bem fleinen Telemach; Er gabnt, er frummt ben Dund, er rumpft bie Rafe; Der Zwillingebruder in dem Glafe Ropirt ibn Bug por Bug; ja wie's bem Rnaben ichien, Co übertraf im Gragenfpiel ber Uffe Roch fein Driginal. Erboft bebrobt er ibn Dit ber geballten Sauft; allein ber fleine Laffe Bot ibm and feine bar. Run brad bas Wetter los; Dit wildem Blid und grinfendem Gefichte Soling er fo grimmig nach bem Bofewichte, Dag ibm bas Blut von beiben Sanben floß. Best flog ber Mentor aus ber Rebenfinbe Und hielt ben Rampfer auf. "Dein Cobn mas gurneft bu? "Denn thatft bu nicht guerft, mas biefer Lotterbube, "Bie bu ibn nennft, bir that? Du warfft ibm Ruffe gu, "Er gab fie bir jurud. Als bu ibn nedteft, "Co fing auch er ju neden an; "Alle but bie Sauft ibm bor bie Rafe ftredteft,

"Mie du die Faust ihm vor die Rasse streckrest, "Sielter bie Faust dir vor." Sier füßer der Brachman Des kleinen Bußers nasse Mangen, Sielt ihn mit seinem Arm umfangen,

"Denn Alles, was er Andern thut, "Gut oder Bos, wird ihm getren jurudgegeben." Pfeffel.

## 169.

# Die mufte Infel.

Es wird vom fimmen Rund ber Tobten Ein hochgewichiger Lehrspruch bem Berein Der Lebenben ernftmabnend bargeboten, Und eine Fabel folieft ibn in fich ein.

Ein richer Mann von fremblichem Gemüthe Mief feinen Lieblingsfelaven einst herbei, albei feinen Wief auf ihn voll Hub nob Güte, Und herach ju ihm: "Den nun an bif du frei! "Much wirft du bier in biefern Schiffe finden, "Das noch ich jum Gefchent dir zuerkannt, "Was du berafift, um in entfenten Land "Wad einen Wamfe den Gid die zu begründen."

Bum offinen Ohr bes lleberraschten brang BBie Engelsbotschift biefer Morre Mang, In süßen Rausch versenten fich die Sinnen; Doch sines Gildete gang gewiß zu sein, Ließ er die Zeit nicht ungenüßt verrinnen; In's wobserforgt Abreyug slieg er ein, Unb feactte mit beiterm Phut von binnen.

Es glitt bas Schiff auf fpiegeiblanfer Bahn, Illus, dien, pon Lephyen fcmeichterich umfangen, Sid' bem erfebente Biel im Flug zu naber. Raum aber war ber britte Tag vergangen, Alls graucuvoll ein wüchenben Orfan, Der mit ber Vefenbedmmerung erwachte,

Es übersiel und ihm Berberben brachte. Sein Opfer nahm ber Alfgrund in Empfang, In einer Killepe sah man es gerichellen. Dranf tämpft mit ben empörten Wellen Bergweiflungssoll ber Erme fundenlang; Ind midfam retnend nur das madte Leben, Alls ver bem Etraft des jungen Rorgens eben Die schurge Jünkernis ber Nach eutschweiber dereich der Tranb. Gereich einer Justel Etranb.

Sich nach und nach erholend von den Schreden, Erhob er sich von Schnsicht und Bezier, Im bei verwandern Nichen siere Den fremmen Tried des Mittlebs zu erwerden; Doch nichts Schweizige dem zu entderen, Ein wöhres Eiland sichen das Grundreder. — Mas ertungelose die wide Kulte bezarden, Erfüllte wenig nur mit Ammer ihn; Denn zu noch grauferwolltern Soofe sichen Des Schoffels Schule für sich befarden, Erfüllte wenig nur mit Ammer ihn; Denn zu noch grauferwolltern Soofe sichen Des Schoffels Schule ihn sich bis feinen zu nacht, fer trautis sie für laneimmärse Schrift und Silde; Da winft ihm plöglich ein gebahnter Pfad, Den er albsalt, verföhr mit dem Geschiefe, lind mit erneutem Soffmungsmund betrat.

Ge ging die Bahn sich mehr und mehr erhebend, in schautig dem Feisgeflüft babin; in schautig debting folgte, fürfach firedend, Der Wandersmann mit unverdroßnem Sinn, Ilnd als er drauf von eines Berges Rücken Freinderfichauf im sehr freie Bal, Da zeigte, hell umglänzt vom Morgenstrah, Sich eine prächige Stadt vor fan Bilden. Ilnd auf der Ehrert Belden und Sind der Berneberte freudige Schaut und Sind um Ind und ber Benobner freudige Schaut mußen, Die jubelvoll, als nahre heil und Segen, In festlichen Empfang den Pilger nahm.

"Sei uns gegrüßt! fei fröhlich uns willtommen!" Erflang es rings in fürmisch dautem Chor: "Wit Gnach" und halb da dermals das Ohr "Des böchsten Herschers unfer Jiehn vernommen, "Und Did, o Fermbling, dem verwaifer Land "Alls neuen Herrn und Fürsten ungefandt. "Bergönn" uns derum, Dir auch die äußern Zeichen "Der Königsbuir" in Denmut darzureichn!"

So trugen sie mit reger Gil' und Haft, Ishn, beim erneuten Mang der Jubellieber, Plack einem prunfvoll schimmernden Pallaft, Und siesten prunfvoll sich is Gilieber über, Und sieheten geschäftig sied bie Gilieber Des Fermblings in ein purpurnes Gewand, Und brücken ihm, der flaunnen und erschoeden Für sein Geschich nicht Wort noch Zeichen sand die Sieden fand, Das Dadem auf die durchäften Zoden, Und was der him das Expirer in die Jand.

So fah er Tag' und Monde fluchtig schwinden, lind mehr und mehr begannen Geift und Sinn Sich in so überraschenben Gewinn lind in so glangendes Geschief zu sinden.

Da blieb fein Aug' einst um die Abendzeit An eines Greifes bistrem Auflis dangen, Der stets in rieger Deinhofelischeit Mit weisem Rath ibm an die hand gegangen, Doch jetz, den Wilch zur Erde fill gewander, Gebantenvoll in seiner Näche fland.

"Base ichaueft Du," begann ber Scieft zu fragen, Mein ebter Fereund! so finfter vor Dich bin?
"Judeßt ich selben, blom," und Wedstechgen,
"Bon Luft und Frofinn nur durchrungen bin!
"Den höchsten Gliedgenuff auf biefer Ere.
"Beschloß bes himmels Gunft mir zu verleifen,
"Gief Auskunft mit Befürchteft Du, es werbe
"Bildicht bies Alles nicht von Dauer sein?"

"Boblan!" verfest' entichloffen ber Befragte: "Bon einem Brrthum will ich Dich befrein, "Den mander Anbre ichmerglich icon beflaate! "Co wiffe benn: nicht langer, ale ein Sabr "Bird Deine Dacht und Deine Berricaft mabren; "Dann wird bes Jufclvolte gefammte Schaar, "Die jest Dir bient, fich treulos von Dir febren, "Ilm mit verjungter Sehnfucht und Begier "Den neuen Berricher, ben ber Simmel ibr "Ru fenden pflegt, fo oft ein Sabr vergangen, "Um Grenggebirg' laut jubelnd ju empfangen. "Co ift's gefdebn bereits von Altere ber; "Stets an bemfelben Jahrestage firandet "Gin Schiff unfern ber Ruft' im falfchen Deer. "Und arm und burftig, fcmach und bulflos landet "Gin Sprößling Mbams auf ber Infel an. "Dann muß ber gurft alebald bem Frembling weichen; "Dichte, mas fein Berg erfreut, bleibt ibm fortan, .. Entfleibet wird er von ber Sobeit Beiden, "Berlaffen muß er biefe Segenstrift, "Und aufgefdredt aus feines Gludes Babne, "Wird graufam er auf burft'gem Rifdertabne

"Rach einem wöffen Eiland fortgeschifft. "Bergebens richtet er des Mindes Fleben "Ilm Hill" und Teoft jum Himmel doet empor, "In Worth und Elend muß er bald dergeben. "Dies Loos, o herr! — es flebt auch Die bevor!" —

"Und war denn Keiner von den Ferrschern allen," Rief der betroffine Fürft, "in deren Sand "Das Seepter dieses Reiches sich ich gefallen, "Mit seinem Länftigen Geschief bekannt?"

"Sie all' erhielten gleiche Warnungsfunde!"
Erflang und biefe Frage ber Bericht:
"Doch lebten sie nur ber vorhandenen Stunde,
"Und achteten der spätern Zufunfe nicht.
"But bauf bebach, bie Zeit binneg zu scheren,
"But dem Genuß der Freude zugerhan,
"So durfte nie dem argebrichten Gerzen
"Sich der Gedauft an ihren Bachfel nacht!
"Und hatten sie den Tundenschass vernommen,
"Der des Bergnügens Zaumel unterbrach,
"Bar es zu hat geworden allgemach,
"Um jenne Achtensches zuwerzuschmen!"

"Bas aber bleibt," fuhr ber Befturste fort, "Für mich ju ihun und tluglich ju beginnen, "Ihm auf ber unbekannten Infel bort "Ein besteres Geschief mir ju gewinnen?"

"Rod," sprach ber Greis, "uoch flebts in Deiner Macht Demu rifte Dich mit Muth und mit Vertrauen; Ilnd fel ichon iptet, do Dich das Glidd umlacht, "In fill gefchäftzer Sergfalt brauf bebacht, "Den deen Grundbegirt Dir anzubauen! "Vörfrunfire fende ichon im Voraus hin, "Die auf bem Eiland Dir, jür tünft'ge Zeiten, "Den Fruchtschaum pflaugen mit verfländigem Sinn, "Pervor and kich verschete Duellen leiten, "Und amig Dir ein wirthich Saus bereiten.
"Dam braucht Du, wenn bie Krone Dir entfint,
"Die bier ich schmidt, nicht troslich zu verzagen,
"Dur Gartenstur, wo nen ber Leng Dir winft,
"Wird schnell der Nachen bich hindbertragen.
"Das jugnvelich verschonerte Gesitbe
"Wird mit bem Grus, ber Deimarb bich empfangen,
"Und nach bes Glücke flücht gem Schattenbild
"Wirft nun und nimmer Du gurückerlangen!"

Auch war im Fing herangenaht die Stunde, Da ftreng und pfinktlich in Erfüllung ging, Was er vernommen aus bes Greifes Munde, Vie noch des Glückes Bollglanz ihn umfing. hemiderfteigen mußt er von dem Thoone, ilm von sich ihm das purpurum Genaud; Bom Haupte uahm man ihm die Fürstenfrone, Den goldnen herrifcerferpter aus der Jand, ilm vielkerum fo arm und difflos eben, Wis wir vor Jahrechtift ihn landen schon, Wis wir vor Jahrechtift ihn landen schon, Wis er verwiefen in den mildferafahn, Und schonnenges der Willen übergeben.

Doch ungetrüft von büstere Ameriespein, Wogen sein Mit Bird um Ferne binguschauen; Denn troftreich stiegen Hoftmann um Bertrauen Mit ihm gugleich ins schwante Fahreng ein. Auch sichern Ziel auf oft amhoschnitten Pfabe, Ging seines Nachens flügelichneller Lauf; Wach intern ihm bie grünnelm Gestabe, Ilm gastlich abem sein dach den grünnelm Gestabe, Ilm gastlich abem sein Parabites ihn auf. —

Co ruft bee Simmele aut'aer Berr ine Leben; Und amfig ringet aus ber Mutter Chook Bu freier Wirtfamteit ber Menich fich los. Bon Luft und Jubel fieht er fich umgeben, Wenn er guerft bas Licht ber Welt erblicht; Es ift ber Eltern freubenreiche Liebe, Die ibm ben Pfat mit Frublingebluthen fcmndt, Und bei bes Bufene bochftem Bunfd und Triebe Gemabrung freundlich ibm entgegennicht. Die Wefen, Die jum Ronig ibn erheben Und berrichen taffen auf ber Infelffur: Es find - geborfam feinem Wint ergeben -Die mannichfachen Rrafte ber Ratur. Das Sabr ber Berricaft ift bie Lebensbauer. Der Greis, ber mit geheimer Corg' und Trauer Die Blide mirft auf eitle Ginnenluft. Und unwilltomm'ne Botfchaft frei verfundet: Es ift, mit eblern Regungen verbunbet, Das marnenbe Gemiffen in ber Bruft. Der obe Ruftenraum in jener Rerne, Bobin ber Rabn mit bem Berbannten fdwimmt: Der Wohnfit ift's auf unbefanntem Sterne, Der in Empfang ben Meufchen fenfeits nimmt. Die Sachverftanbigen, Die er beigeiten Binuberfendet nach ben Infelau'n, Um ibm ein wirthlich Dbbach ju bereiten, Und ibm bie mufte Gegend angubaun: Darf flarer noch es erft erlautert merben, Daß es allein bie guten Werfe find,

Durch die der Menich vermittelnd schon auf Erben Ein Alterecht auf den Simmel sich gewinnt? Den Awerd der Ernbung tertu erfüllend, schweben, Andes er selch auf indscher Wechstladen Nech pligernt wallt, bereits in jenes Leben Die leichtbeschwingten Grifter ihm voran Ihm ihm die täufige Wohnung aufsusieren, Ihn, wenn er anlangt aus dem Pilgerfand, Dort sein zu darren, und mit Fremdeschand Shu in die schou're gefinnde einzusüberen, —

Der Erdenberricaft furge Tage fliebn, Und ichaurig bufter fommt bie Racht ber Rachte: Es tritt ein Unbrer ein in feine Rechte, Und iconungelos verftogt bas Leben ibn. Befdaft'ge Sande nabern fic bem Urmen, Und rauben ibm bas ird'iche Pruntgewand, Und ichleppen ibn bon binnen obn' Erbarmen Rum fdmargbefforten Rabn am oben Stranb. Da benft er bes vollführten Plans, und wendet Mit munberbar ermutbigtem Gefühl Den buftern Scheideblid nach bem Minl, Wobin er feine Boten ausgefenbet; Und in ber Bruft erwachen, felig fuß, Bur finftern Sabrt ibm Soffnung und Bertrauen; Denn nur bie Rabe foredt mit Racht und Grauen. Doch in ber Gerne winft bas Parabies! -

Pratgel.

## 170. The obald.

Rach langer Aremung besucher Theodold bie beimatbliche Gegend wieder, auf daß er sich des Angesichts der lang eine behreit Ettern erferuer. Es tamen aber mit ihm ein Rachlein und ein Mäglefin, die theuren Pfänder seiner Etter, und sie Weigheit im Saufe bei Batters bert Monden lang,

Dit Boblgefallen rubte ber greifen Eltern Muge oft auf ben lieben Enteln, ben fie faben bes geliebten Cobnes jugendliches Bild in ihnen erneut, und erinnerten fich mit Freuden feiner garten Sugend, wie er auch ein Rind gemefen, und bann gum Rungling und Dann beran gereifet; und die Bergangenbeit mander feligen Stunde murbe mach in ibren Serten, und brachte frobliches Leben in ben ftillen Rreis, und Glad und Freude wohnten im Baterbaufe: benn mo frobe Sergen poll Liebe und Bertrauens fich gegen einander ergießen, ba ift auf Erben icon bie Celigfeit bes Simmels. - Unter ben Freuben ber elterlichen und findlichen Liebe maren bren Monden Da foling bie Trennungefinnde, und es rollte ber Magen, ber Bater und Cobn jurud in bie Urme ber Battin und Mitter führen follte, bie babeim geblieben. -Die letten Mugenblide in ber Eltern Umarmung bewegten bes Cobnes Berg wunderbar, alfo baf er finnend ba fiand, und nicht vermochte bon bannen ju geben. "Beuch in Frieden" iprach bes Greifes Mund; aber ber Cobn antwortete: "D "meine Beliebten, barf ich bon binnen geben? eure Sabre ba-"ben abgenommen, und euer Alter ift fcmach geworben, bafe "ibr eine Stuge bedurfet. Bie habt ihr mein gepflegt, als "ich ein fcmaches Rind mar? ihr habt mir's oft ergablt, wie "ibr gitternd fur mein Leben an meinem Rrantenbette ge-"flanden, und mit Mugen voller beißer Ehranen ben Simmel "fur meine Genefung angefleht babt, und wie Gott ener Rle-"ben erboret und mich ju eurer Rreube bat groß werben laffen. "D ibr Geliebten, foll ich euch nicht lieben, bie ibr mich querft "alfo geliebet babt! barum mochte ich mich nicht von euch "trennen, baf ich euch die Liebe und Pflege wiedergebe, Die "ibr einft mir im garten Alter fcenttet." - Aber ber Greis antwortete alfo: "Bobl nenneft bu bich unfern Schuldner; "aber fei rubigen Bergens. Benigen Rinbern biefer Erbe ift "bas Glud au Theil morben, Die Schuld ber Liebe ibren El-"tern wieder abgutragen. Gen getroften Bergens, mein Rind. "und jeuch in Frieden, benn alfo will es bie Dronung ber "Dinge: bu follft Bater und Mutter verlaffen, und an beis "nem Beibe bangen." - Alfo fprach ber Greis, und manbte fein Geficht, baf er bie Thrane verbarge, ble unter ben Mugenwimpern hervorquoll. Aber er ermannte fich, benn er gebachte bes weichen Bergens ber Gattin und bes Cobnes. -Siebe ba traten bie Rinblein bergu, mit Reifefleibern anges than, und boten ben Grofeltern bie Sandchen und bie rofigen Bangen , jum Ruffe bes Abichiebe. Und bie Eltern nahmen bie Rindlein in ihre Urme, und bergten und fußten fie, und ber Greis fprach alfo ju ihnen: ", 2Bollt ibr auch mit bem "Bater gieben, ibr Lieben? ober gefällt es euch, bei uns ju "wohnen, und ber Blumen ju pflegen im Garten, und bie "Zauben ju futtern?" - Aber bie Rinblein umfaßten liebe tofend bes Baters Rnice, und bas Baterauge icante liebenb und freundlich auf fie bernieber, wie bie grublingfonne ermarmend und leuchtend fieht über bem Sirtenthale. - Und ber Greis gewahrte ben Baterblid in bes Cobnes Muge, und fprach ju ibm : "Du liebft beine Rinber?" - "Dit unendlicher "Liebe," antwortete Theobald, "wie ihr, mein Bater und "Mutter, mich liebtet!" - "Run fo gebe bin, antwortete "ber Greis, und thue an ihnen, mas wir an bir gethan, bas "mit fie junehmen an Sahren und Weisheit, und bem Berrn .. ein Bobigefallen. Allfo wirft bn bezahlen, mas bu uns "foulbig bift; benn bie Liebe und Pflege, bie Rinber von ibs "ren Eltern empfangen haben, ift eine Schuld, beren gange "Grofe fie erft an ber Liebe ju ihren eigenen Rinbern ermef= "fen, und bie fie erft an biefen voll und gang wieber abtras "gen fonnen."

n. Brommel.

#### 171.

## Die Gottgeweihten.

Alls ber Bater ber Gläubigen seinen Sohn auf Moriah jum Opfer beingen wollte, und ber Anabe so gedubg und ergeben ben Augenblid erwartete, ber ibn auf immer von ben gelieben Beileten trennen sollte, sounte Abraham sich ber Thrännen nicht enthalten, und er fragte ben Knaben also: "Mein, "Sohn, liebst du beinen Bater und beine Mutter nicht ?"
Und Faaf sprach, wie solgte: "Wie Laungt du mich alle fra-

"gen, mein Bater ? und was bringt bich auf biefen Gebauten?" Und Abraham erwiederte: "36 glaubte bir biefe Frage thun "ju muffen, weil du beim Abfdiede von une fo aleidaultia "bift." "D mein Bater!" - erwieberte ber fromme Knabe, und fcmiegte fic an feinen Bufen, und ergriff feine Saud, und benette fie mit beifen Ebrauen - "als mir Gott por "wenigen Sahren eine barte Rrantbeit gufdidte, und ich mit "jeglichem Mugenblide ben Tob erwartete, ba ftand bie geliebte "Mutter an bem Rrautenlager und weinte beftig, als wollte "fie mit ihren Thranen ben Engel bes Tobes erweichen. Du "aber ergriffeft ibre Sand, und fagteft alfo: "Weib meines "Bergens, warum weinft bu? Giebe, ber geliebte Cobn gebt "uns jur himmlifden Beimath voran. Wir find alt und les "bensfatt, und werden ibm balb folgen und gu unfern Bor-"fahren verfammelt werden. Er verlägt rein und iculblos "biefe Erbe, und um fo willfommener wird er im Reiche ber "reinen Beifter aufgenommen werden." Alfo fprachit bu, "und fanfter floffen ber Mutter Thranen. Giebe, mein Ba-"ter, an biefe Worte bachte ich auch jest, ale bee Berru Bes "fehl an bich erging: Rimm beinen Cobn, ben einzigen, ben "geliebten, und bringe ibn mir! - 3ch bachte mir in meinem "Bergen: ich gebe in bas Land bes ewigen Lebens, ben geliebs "ten Meltern boran. - Und forbert nicht Gott felbft, nicht "ber Engel bes Tobes, Die Seele jurud, Die er mir gegeben?" Alfo fprach ber gottgeweibete Zungling. Und ber Bater um: armte ibn, und ergriff mit gitternder Sand bas Schlachtmeffer, um feinen Cobn gu opfern.

Ilnd in biefem Angenblide hörte er eines Engels Stimme, also verfinbent: "Gott beisch tein blutiges Opfer! Du sammt "beinem Sohne sollte noch lange auf Erden wandeln, um dei"nen Zeitgenoffen und ben späteften Gelchlechern noch zu ei"nem seitenen Rufterbilde ber Frömmigkeit und bets Glaubens
"zu bienen; benn nur einem solchen Glauben ift es möglich,
"iber bat geben zu laffen, als von bes Geren Rober in weichen."

Salemen.

Die heiligen Zeichen, ober bie Begleiter burch bas Leben.

Als Mofes, ber Sohn Amnams, der Lebite, die Herben seines Schwiegervaters Zethro unweit der Abfüße auf Horeren sich einige Kämmer bon der Abfüße, die der Wartung noch sehr bedurften. Und Rofel, die der Wartung noch sehr bedurften. Und Rofel, die her Martide in seinem Bergen, das so menschild, sühlte. Und war fuchte umber, aber vergebens. Da erflimmte er einen hoben Berg, ob er nicht von der Hobe fein Ange erdielt, aber der eine flehen Berg, ob er nicht von der Hobe fein Ange erdielte, und wie ein wliebendes Unthier, das sie verseigte und zerreifen wollte. Und er flieg eilends vom Berge berab und befampste dem Berfolger, und rettete die unschuldigen Limmer vom grimmign aber und fenten seine Jamen vom grimmign aber detten sie unschuldigen Limmer vom grimmign aber delten sie hat die und feutbigen abmer vom grimmign aber detten seine Hobe und seine Füße, als wollten sie ihm für ihr Leben aufen.

Mofes aber war in tiefes Rachbenten versunfen, blieb auch Beim Felbe, und aft fein Brob, und trauf tein Waffer. Und Lipora, fein frommes Weib, fand ihn alfo, und fprach: "Warum ift beine Seele so raurig, und wem finneft bu nach?"

Und Mofes ergriff bie Sand feiner Gattin, und fprach: "Romm' mit mir auf jenen Berg!"

Und als sie da droben waren, sagte Mosses zu seinem Weise Jipora: "Sirbe, von bier berad erbidte mein Einge pie verirtent Kämmer, und ich ertette sie. Aber, Jivado, bilde dort nach jener Seite bin, dort liegt das siehle Kigydbirtenland, in welchem meine armen Berüder und Schwestern, "gleich jenen unschweibige Kämmern versolgt, gedrückt und ge-waltsjild geplagt werden von grimmigen Dengern und Universität, die die fin ein der getre besteht, und voie weiter, "mein Ange über das Eiend meines Bolfes, des sieh der geminmmt!" Und Kipora, sprach "Frage bein Perz und es wird des febren, was de tenn felfte."

Mofes aber erwiederte: "Mein Berg hat laut gelprochen: "Zeuch nach Migraim (Acgepten) bin und rette die Ungludlichen! "Aber barf ich der Stimme bes Bergens trauen?" Und Sipera entgeguete und fprach: "Bobi barf ber Gute feinem Bergen trauen; benn in ibm rebet Gottes Stimme, "in ibm wohnt Sehovah, gleich wie in einem heiligen Tempel." "Ach," fprach Nocies feufgenb: "Benn mir boch nur ber

"Berr ein Beiden geben mochte!"

Und fiche, er hatte taum bie Worte gerebet, ba fab er von ern ein niebrig Dorngeftrade, und bas Dorngeftrade fant bir beffen Richmun, und verbraumte nicht. Und Wolfes näherte fich bem finmmenden Bufde, und fprach in feinem Porepru: "Md, wenn bief bas Zeichen mater, bas mir ber Simmunt fenbett"

Und mit ein's rief ibm eine Stimme ju: "Did, ben , barfichenden hieren, bab' ich auserforen, meine Kinder ju , retten aus ben Sauben iber usserforen. Blutete bein Berg , bei den Qualen ber verfolgten Lammer — wie follte es nicht "beinen ungliddlichen Brüdern entgegen folgen? Du wirft , won ihrem Beffein fie befreien, und auf Erden für mich , jaugen!"

Und in Demuth verhulte Mofes fein Antlig, und erwies berte alfo: "Sch! Deiner Kinder fleinftes, foll all dieß Große "vollführen? Ich Staub und Afche vor Königen ericheinen?"

Aber die gottliche Stimme entgegnete, und fprach: Blid bin auf bas niebere Gestrauch, und lerne an ibm, bag ich wohne bei ben Demnibevollen, und Bater bin ber Gebrugten.

Und Mofes verhullte fein Antlig abermals, und sprad: "
"beffen Uhn nach meinem Leben trachetet, weil ich in beiligem "Effer einen Megupter eriching?"

Und bie Simme fint fert: "Bild abermale auf bas "Dongefusch f, fieb vie die Flamme fein winigies Gezweig "untledet, wie fein schwacher Juß und seine Krone von dem "Fetter bebrobt wird; — aber die Flammen wagent's nicht ein "Geschiff die verziegen, das sich mir gerüchnet und auf mein "Geseiß die Sint erträgt — soll ein Doenbusch dich bei beschaft, "men? Gest bin zu Phaend, du pricht im meinem Namen; were bich bericht, perschet bed Kugenich be Kullischen!"

Und Mofes verließ die geweihete Statte, an welcher ibm ber Berr gerufen, eifte bin jur frommen Gattin, ibr Bebovah's Wort verfündigend und seinen gottlichen Beruf: ein Retter gu sein ber Unschuld, Gottes Bild und Werkzeug auf Erden. Er rifi fich balb aus ihren Armeu, nud eilte nach Aegupten bin.

Er befreite Ifrael, und labte sie in ber direm Bussie mit bem Jimmetlhau ber göttlichen Lehre. Und als seine Tunde schilg, bestieg er einen Berg. Und die Gestalt bes Berges glich bem göttlichen Sinai, auf welchem er das Geset Berges glich bem göttlichen Sinai, auf welchem er das Geset mbremteuben Gebische, eine Schae einfel en schie ben bermteuben Gebische, eine Schae fammender Seraphim, und eine Stimme rief: "Ge wie du einst am Gutiger Matte, "Weiten zu durfen, so siehe siehe dem auf beiliger Stätte, "weiten zu durfen, so siehe jett die körpertiche Hulle aus, "und entscheitert schae beines Gettes Auftlit, das auf Erben "du bergebe gewinder beite ferpertiche Hulle aus, "nechten zu der vondelt bein ganze Wesen wieden weigen, "Lichte, wachsen betes an Glanz und Schoe, beiner from "men Thaten Lehn."

Salomon.

#### 173.

# Das erfte Ungewitter.

Eines Zages verließ der erfte Menich an dem Arme feiuer trauten Lebensgefährin die von ihnen felbig erdaute Johntum freier zu achnen an dem Busen der Patuur; denn in der Jütte sichh sühlten sie fich betlommen und eingelerkert, ohne zu wissen, wos mit ihnen vorgegangen sie, Es war aber ein schwiller Commertag, und die Connenbige brobbe ihre Cocheilt zu verlengen. Die gange Autur lechte nach Erquickung; Wamme und Limmen liefen bie Schupter zur Erbe finken, benn Ichovah hatte noch nicht regnen laffen auf Erb.n., so lange sie nun Gewächste trug und Thiere und Mentdonn.

Siebe, ba fammelte fich eine ungewöhnliche, noch nie gewahrte Finfternis, bie langfam berabfamt über die duntein Nädber, umd Dunge fieigen auf, umd verungieren den Himmel mit bungefieden Straffen, angefüllt mit verborgenen Flammen, wie in ver ihmeragen Welfen blieber fich eine Priliche Nacht; die Some aber war gänzlich verschwunden dem angefich auflickenden Muger.

Und in dem duftern Luftfreife herrschte eine grauenvolle Bille; die Bögel suchten tiese Thalter, und vergaßen schier bes gewöhnten Riugas ib de Gereben von Schaafen und Lämenern, und Reben und hirsch und tausend andern Thierges flatten, fannten da in trautiger Bertvunderung, und schiene vergeben nach dem Renschofen, der ihnen Naumen gegeben, dem dieser fammt bieser, send de Bangener langtat, pwischen des Beites, verbarg sich, wie nach des gangener langtat, pwischen des Watten und Gesträuche, die um den Garten und fen. rinds umber.

lind es emporte fich bas ichwarze Gewölf, und geichlangelte Blige entfturzten ben Wolfen, und mit gewaltigem Gertöfe erhob ber Donner feine ichredliche Stimme.

Und Abam sprach ju feinem Weibe: "Siebe, Zehovah "gunt ob unserre Simbe, und will und vernichten in seinem "Frimme; benn Dampf felgt auf von seinert Aufe, und vernichten Feuer aus seinem Munde, daß es also blite; er "neigt die Himmel, fahrt hernleber, und unter seinem Füßen "bitteres Gewölt."

Und in noch breiteren Krümmen schängete sich der Bilg, und eine Gluchstamme war der himmel, und fürchterlicher brüllten die Donner, himmel und Erde erichütternd gewolftiglich. Da loderte die hitte auf im Flamen, und persplittert lagen die Ederent Bidaunis, die der pepfangt.

Und Abam entfette fic, und fprach: "Sorft bu Bebo-"bah's Donnerstimme? Gie gleichet jener furchterlichen, bie "mich im Garten frug und anredete: "Mo bift du?" Zest "ruft er abermals, und ans feinem Munde fprühen Flammen, "denn der herr will uns tobten?"

Da erwiederte Eba und sprach: "Richt boch, Lieber! "Memn und Schooah idden wollte, wogu bed Gewaltigen fo "viel, um einen schwachen Wurm in den Stand ju treten?" Und immer heftiger ward ber Donner, entfestich schwer-

ternd Chlag auf Chlag.

llnd Mam fprach: "So will er die Welten wieder ger-"trummern, die er erschuf, will fie gernichten wegen unferr "Gunde!"

"Nicht bod" – entgegnete Eva, und fprach: "Er hat "uns ja bas lieblide Wort ber Bergeibung und Gnade jugenichert und uns aufgelegt, im Schweiße bes Angefichts bie "fone Erbe ju bebauen, wie soll' er sie geruchten wollen?"

Und fiebe, das Brullen des Domners horte auf, und mur von weiter Ferne fab man noch Blige schlägeln, lieblich git scharen bem schöftern aufblidendem Linge. Und aus der Wolfer ergoß sich der ladende Riegen, und trainfte die Flieren. Und Alles blichte von Reumen, und bof fich glichends in die Sobse. Aus den Kelden der Blumen fliegen sieße Difte gan himmel, und die meite Gegend athmete Wohlgerliche, gleich einem Felbe, das der herr gefegnet. Und ben höbsen und Kluften famen die Absiere hervor, und lagerten sich traulich zu dem Filben err, die jum Grern und jur gerein ihnen Gott gegeben.

Und Abam rief entjudt: "Wie ift mir! ift uns ber Ewige "nah mit feinem Baterfegen? Denn fiebe, erleichtert ift mir "ber Bufen, freundlich blidt mich Alles an in der Ratur, und "(acht in neuer Schöne."

Alfo rief auch Era, und fügte noch Folgendes hing:
"Brach in Schreubs Donner Jorn oder Liebe's hat uns,
"ber hern eine Verbernie Ja, wohl
"ift er uns nah mit seinem Batersegen, so in dem Donner,
"so in dem Sonnenschein! Aut in verschiedenen Gestalten
"formatt sich uns die värreiche Solle, und in grauenvoller
"Hulle wohnt öfters der reichste Ergen."

Ulfo fprach bie Gattin bes erften Menfchen, bie Mutter aller Lebenbigen. Und fo oft fich ein Ungewitter am Simmel

geigte, verließen fie die Hitte, und beteten in beiliger Schen bie Größe bes Schöpfers aife an: "Deine Stimmer rollet ge-"waltiglich, rollet daher in furchtbarer Pracht. Deine Simme "terfplittert die Eedenn, emblittert die Bleiber; Flammenblige "mu fich werfend, unfere diene der verschon der Perer, und "woenn sie auch in Flammen lodert, so gedeutst dur beinem "Woten, deiner Kluber Leben zu schonen, die dich benouwbern "wab anheren."

Salomon.

#### 174.

## Die Theilung ber Erbe.

"Rehmt bin bie Weit!" rief Zeus von feinen Soben Den Menfchen ju: "Rechmt! fie foll euer fein. "Buch ich fie jum Erb' und erdgen Leben; "Doch theilt euch brüberlich darein!"

Da eilt mas Sanbe bat, fich einzurichten, Es regte fich geschaftig Jung und Mit.

Der Adermann griff nach bes Felbes Früchten, Der Junter birfchte burch ben Baib.

Der Raufmann nimmt, was feine Speicher faffen,

Der Abit wahit fich ben ebeln Firnewein, Der Ronig sperrt bie Bruden und bie Strafen, Und sprach: "Der Zehente ift mein."

Bang fpat, nachbem bie Theilung langft gefchehen, Rabt ber Poet; er fam aus weiter Fern'.

Ich! ba war überall Richts mehr ju feben, Und Alles batte feinen Derrn!

"Bich mir! So foll benn ich allein von Allen "Bergeffen fein, ich, bein getreufter Sobit?" — So iieß er laut ber Kiage Ruf erschallen, Und warf sich hin vor Jovis Thron. "Menn bu im Land der Träume dich verweilet," Berfegt der Gott, "so habre nicht mit mir! "Mo warft du denn, als man die Welt getheilet?" "Ich war," sprach der Poet, "bei dir."

"Mein Auge hing an beinem Angesichte, "An beines himmels harmonie mein Ohr. "Bergeih dem Geifte, der, von beinem Lichte "Bergaufcht. das Irbifche verlor!"

"Mas thun?" fpricht Beus, "die Welt ift weggegeben, "Der Perofe, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein. "Willft du in meinem himmel mit mir leben, "So oft du kommit, er soll bir offen fein."

Schiller.

#### 175.

## Das verfcleierte Bilb ju Gais.

Ein Zungling, ben bas Wiffens beifer Durft Rad Gais in Megopten trieb, ber Priefter Gebeime Beiebeit ju erlernen, batte Con manden Grad mit fonellem Geift burdeilt; Stets rif ibn feine Forfcbegierbe weiter, Und taum befanftigte ber Bierophant Der ungebulbig Strebenben. "Bas bab' ich, "Wenn ich nicht Mues babe," fprach ber Jungling, "Giebt's etwa bier ein Weniger und Debr? "Ift beine Bahrheit, wie ber Ginne Glud, "Rur eine Summe, Die man großer, fleiner "Befigen tann und immer bod befigt? "Sit fie nicht eine eing'ge, ungetheilte ? "Rimm einen Zon aus einer Sarmonie, "Rimm eine Farb' aus bem Regenbogen, "Und Mues mas bir bleibt ift Richts, fo lang "Das icone MI ber Tone feblt und Rarben. "

Andem sie einst so sprachen, ftanden fie ginter einfamen Rotonide fill, 2160 ein verschieftert Bild vom Birsengröße Dem Jüngling in die Angen fiel. Berwundert Bildt er den Jührer an und briedt; "Wass sit"s, "Das hinter biesem Schleire fich verbiggt ?"
"Die URahrheit," ist die Kintwort. — "Wie Ladehreit fiel, Da allein, und biefe. Gerade sit es, die num verballt?

"Das made mit ber Goutheit ans," verfest Direphant. "Rein Sterklüder, fagt fie, "Rüdt biefen Schleier, bis ich fethe ibn bebe. "Ind wer mit ungeneitzer foudb'ger hand "Den heiligen, verboe'nen früher hebt, "Den frifat bie Goutheit" — "Mun?" "Der fieht bie

Mahrheit."
"Cin seitsamer Dratelspruch 1 w. sieht,
"Du hätrest also niemals ihn gedoben?"
"Saf? Wahrtich nicht! llub war auch nie dagu
"Rertight."
"Das soff ih ich nicht. Wenn non ber Wahrheit
"Rur biese binne Scheibenand mich trennte"
"Ulnd im Gesch ich ich nicht fein Führer ein;
"Geweichiger, mein Cohn, als but es meinst,
"In beier binne fier — für beine hand
"Nur seicht, boch enterschwer für beim Großsfen."

Der Jüngling ging gebantenvoll nach Haufe; Som raubt ves Wiffens brennende Begier Den Schläft, er wiltst fich giffend auf bem Lager, lind rafft fich auf um Mitternacht. Jum Tempel Küber unfreimilig ib ner febeus Pritt. Leicht ward es ibm, die Mauer ju erfteigen, lind mitten in das Jmi're der Botonde Erägt ein beferster Sprung ben Magenden.

Sier fieht er nun, und grauenvoll umfangt Den Ginfamen bie lebenlofe Stille,

Die nur der Tritte hohler Ritberhall In ben geheimen Graften unterbricht. Bon oben berde ber Ruppel Definnug wirft Der Mond ben bleichen füberblauen Schein, Ilnd furchtbar wie ein gegenwärtiger Gest Erglant durch des Gewölbes Finfterniffe In frem langen Schleite bie Gehalt.

Er tritt hinau mit ungervissem Schritt;
Gon will die frech Jand das Helige berüfren;
Da jude es beif und fäst deurch fein Gebein,
Ind fisst ihn weg mit unschabarem Urme.
Inglüdlicher, was wisst die thin? So ruft
In seinem Ingeren eine treue Etimme.
Berinden den Ullseiligen wilst das finden Bennb,
Rein Sterblicher, sprach des Draftes Mund,
Nindt diefen Schleter, bis ich selbst ühn hebe.
Doch siete nicht bersche Mund beinzu:
Ber diese Schlete Sch. voll Isabsfreit schauen?
Sei binter ihm, was will! Ich beb ibn auf.
Er rufts mit lauter Stimm: "Ich will se schauen!"

Gellt ihm ein langes Eco fpottend nach.

Er sprichts und hat den Schliere aufgebedt.
Am' fragt ihe, "nud was jeigte sich ihm hier?".
Ich weiße ei nicht. Bestimungstos und bleich".
So sanden ihn an andern Zag die Priester
Am Susgestell ber Ziss ausgestreckt.
Was er alba geschen und ersahrent,
hat seine Zunge nie bekannt. Auf weig War siene Sevens Heinert dahin,
In ist ein tiefer Gram jum frühen Grade.
"Welch bem, dies war sien warnungswolfes Wort,
Wenn ungestüme Frager in ihn brangen;
"Welch bem, der zu der Wahrheit gebe burch Schulb;
"Wei wir ih nimmerunde ertentich sien."

Schiller.

### mirga.

Der fromme Mirja war Richter in einer ber großen Provingen, die sich länge den Ufern des Canges binftreden. Biefe
waren ber Menschen, die bei ihm Schul sinchten gegen bas
Untrecht der Gemaltigen. Seiner Seele von das Ilurecht ein
Greuct; ihn ektie vor der Miche, die verschlungenen Sange der Bösswichter zu verfolgen, um ihre Schlingen zu entbeden, umb felbs wenn er die unterbrückte Wittme in ihrer hatte geschet, den batte, aus wecker bis Kanbesgier sie verschen wollte, selbs wenn er dem hülfosen Waisen wieder zum Erde siener Eldsberen verbalf, war Wirza's Seele nicht frob, weil die Welt mit allen ihren Richtsbimmen ihm zum Erd war.

Sebe Woche flieg er zweimal auf einen hohen Berg, wo er in Gebeten und beben Betrachtungen feine Seele wieber reinigte, bag tein Fleden ber irdifchen Sorgen zu febr ihre Reinbeit tribe.

Einst war ber Aulauf ber Alagemben ju groß, bie geheimen Gange ber Betrüger ju verstedt, sieben Tage mußte er barren unter bem unbeiligen Bolte; mit jeber neuen Sonne wachten seine Soogen, wie er die Tide bes Betrügers an ben Zag beingen möge, mit ihm auf; siebenmal fand bie Mitternachissmube ihn noch sergend auf seinem Bager. Endlich da bie achte Soune ausstige, sand er, wie in einem Worgenschlichum mer, die lang gesichte, zie beredergen Wahrheit. Er eilte auf seinen Richterfuhl, und sein Ausspruch entwoffnete die beschäuter Bosheit. Ermider tig er sich sos von dem Janfe ber geretteren Inschule, und eine Ausspruch eintwoffnete die ber geretteren Inschule, und eine Musspruch eintwoffnete die ber geretteren Inschule, und eine auf seinen heitigen Berge.

Da warf er fich nieber auf fein Auntit und rief: "Ald, "Drmuh, Bater bes Licht, was bat bein Mirga verbrochen, "baf du ibn unter bieß untrine, iafterbafte Geschicht gefetst "baf? Sieben Tage lang war meine Seete gebunden an is. Schatten ber Kinfternige vieben Tage lang bar meine Auf baum, meine Augen aufgeben zu birt D Bater alles Guten und Rein, nen, wilft bu mich Einfamen gang verschmachten laffen in "ber Walfte ohne Wasfer?"

Go betete er, und lag weinend auf feinem Antlige. -

Da rief ibm eine Stimme und fprach: "Mirja, fieb auf!" Miria fab auf, und por ibm ftand eine Geftalt, wie die Ges ftalt eines Sunglings in einem weißen Gewande. Und ber Zungling fprach: "Dirga, bu tenuft mich nicht, benn bu baft "mich noch nie gefeben." - "Rie Berr" fprad Mirga. -"3d bin bein Sougengel. 3d begleite bid, wo bu bingebft; "ich fiebe bir bei, wenn bu Drmugt auf bem beiligen Berge "anbeteft; ich fige bei bir auf bem Richterftuble, und öffne bir "die Mugen, ju feben die richtige Babn bes Rechts; ich babe "bir beute in dem Morgenfdlummer bas Ratbiel ber Bosbeit "entbedt, Bie ibr binab febt auf bas Gras bes Relbes, und "euch freut, wenn bie Strablen bes Lichts ben jungen Reim berausloden; fo fiebt Drmusd und bie Beifter um feinen Thron .. auch mit Luft ben Gerechten unter ben Menfchenfindern, Recht .au thun in bem Erbenleben. Darum balte bu Richts gering, "was lieblich ift in bem Muge bes Baters bes Lichts. Damit aber "beine Seele nicht ermube unter ben Sorgen bes burftigen Les "bens, bas beiner Geele nicht genugt, nicht genugen tann; bas "rum bat Drmugd mir befohlen bir die Mugen ju öffnen, bag "bu mich fiebft, und erfenneft, daß bie Beifter bes lebenbigen "Gottes es nicht ju gering achten, mit bir ju wandeln ben "Gang bes Lebens, und ju grbeiten in bem Staube bis es Beit "ift , baf auch bu mobneft in ben Sutten bes reinen Lichtes."

Seitbem fah Mirza immer ben himmlischen Jungling an feiner Seite. Und num wurde isom bas Erdenschen leicht; benn er fühlte, baf es Seligfeit ift, ben Willen Gottes zu thun, fel's im Staube, fel's am Stuble be Gwigen.

Freund! wenn es dir bange wird in dem Erbenleben, wenn bu dich febnft nach der reinen Lichte; fo muffeft bu immer den himmlischen Begleiter feben, und bich durch ibn ber-

wandt fublen mit beinem Gott!

Schlosser.

# 177.

#### Abams Eroft.

DRube und voll Sammers fam Mbam vom Reibe und trat in bie Boble feiner Relfenwohnung. Des gottlichen Rluches Gewicht: "Im Someife beines Angefichts follft bu bein Brob "effen!" brudte ibn beiß und fomer. Seine Soble mar blutia gerift, von Schwielen brannt' ibm bie Sant, Epa war ausgegangen, Brombeeren von ber Staube zu pfluden. Da lebnte fich Abam an bes Relfen Gingang, fab binaus mit jammerftarrem Muge in bie beulenbe Bufte feines Glenbe, und Thranen riefelten, wie ein Gewitterregen, berab auf bie Erbe. Das jammerte Gott. Er fegnete bie Thranen, und fiebe ba! aus ihnen erwuchs - bie Rebe. Alle bie Trauben reif maren, ba fab Eva ben Sperling biden bie goibne Traube. Sie magt's, pfludte eine Beere und fant fie tonlid. "Bie, wenn "ich bee foftlichen Caftes viel fammelte, und ibn reichte meis "nem Manne jum Labfal?" - Go bachte fie, lief eilenbs an bes Tigris Geftabe, und bolt' eine tiefe fcimmernbe Dufdel, brudte ber golbenen Beeren viel barein, befrangte bie Dufchel mit Rofen, und reichte fie in ber Abenbrothe ihrem fcmeiß: traufenben Manne. Er folurft - erft furchtfam . bann fubn. Much fie folurfte mit fleinen lieblich gefpaltenen Lippen vom toftlichen Cafte. Da marb Mbam froblid, vergaß all' feines Sammere. Run fdien ibm ber Dornftraud ju bluben, bie Diftel Balfam ju fomigen, und bas Steintbal fdimmert' ibm nun in ber Abendfonne, wie ein Boben, belegt mit Golb und Silber und Smargab.

Bon Bonnegefühl ergriffen jest fang Eva jum erftenmale:

Allvater, Du machrit Des Jammers war viel, Ilw fürchreich derückt Der Erdaft Gewicht; Doch, Bater, Du schufft auch Der Gustrungen viel. Wer macht hier globenen Than, Wer schuf ihren goldenen Than, au crausten meinen Madm, Wenn ihm bie Stirne trauft, Wenn unter bem Drude bes Lebens Schon ich Gebens der Berne ber Berne Beben in erquiden Schufft bu bie Beer' line ihren Gelthau. Guter Bater im Jimmel! Erhalt' mir bie Munderberer line ihren Geltschau.

So fang fie. Die Rachtigallen laufchten im Bufche, bie Lerche bing fcweigend in ber Luft, und alle Bogel verftumm:

ten por ber Stimme bes Menfchen.

"Jallelujah!" — jaucht ber entsudte Menichenbater, — "
"Troft, um biren Sang! und biefe Gilbermufcht voll laben"ben Golbihaues." "D ihr meine Rinder, Entel und liern,
"tell" — fagte Gaa frenderbeituend — "trenn ihr bas Drü"fende ber Abristaft und Sorgen fühler, so flarte end —
"Abams Troft!"

Schubert.

## 178

# Sophron.

Fern von der Stadte nichtigem Genühle, 3m Urm ber treuen Lehrein Ratur, Auf einer fillen, reichgeschmidten Flur In eines dichtumlaubten Hutchen Auftle Bereichte Cophen feines Dafeins Morgen, Gleich einem lüßen, goldnen hoffungstraum; Ind unbefannt mit allen Erbenfergen, Blich' er, wie in des haines dunftem Raum Die Rofe, vor der Mittagsfuhl gedorgen, und bei gem Jüngling frei und floß emper.

Doch da ergriff ein brennendes Berlangen, In dem ber Rindheit Frieden fich verlor, Die Ruhmbegier fein Jers. Bon ihr befangen, Drängt es ihn aus der Duntscheit pervor. Der Inberühnutheit Schamm färbt seine Abangen, Ilnd was sich souft ein schönfter Bunsch ertor, Bereitert fich in des Auhmes goldnem Glause; Ihm winft das Glüd nur bei dem Lockertrange.

Rach einer oft geforen Sage famb In iemem unbefannen Mittagslamb Ein Ampel, den im grauer Urweit Zeiten Die Götter seibst jum Sip bes Ruhmes weihern. Zur Reife hin ju biefem Seiligfum Spornt sip sein ungemeßner Durft nach Ruhm. Und aum erwogen hot er ben Gedunfen, Mis er ber Jeinnass ihm verhafte Schranken Mit frobem Fergen leichen Außes siebt, Ilm hin nach gimm Mumberfande zieht.

Rach manchem Rampf, nach mancher Müß' und Roch Schere mit nie empfunderem Anzigden Auf eines led grüßtunten Feifens Rüden, hoch übergolder von dem Morgenroch, Des lang gefuchten Zempels hohe Spigen M leichen, blauen Rebeifdore bigen.

So eilt ber Schiffer hin jum theuren heerbe Bom Climente, das ihn oft betreg,
Mis schnell vergessend bei Berghwerde
Jum Jiele seiner Zedume Sophron flog,
Doch welch ein Schaupbel, net und fremd, entfaltet
Sich seinem Bild, als er es date erreicht!
Ein grauer Keifen, wunderbar gestaltet,
Thurmt sich in Riefenmaffen tahn und leicht,
llub broden prangt in unternefiner Ferne,
Gleich einer Some in dem herr der Sterne,
Gleich einer Some in dem her ber Sterne,
Gin Marmortempel, gang mit Gold gebedt,
Der, von dem leichteften Ajur umssoffen,

Muf feiner Gaulen machtigen Roloffen Sich in ber Molten Schleier leicht verfiedt.

Roch ftebet Copbron tief im Chau'n verloren, Mis leif' ein fuger Gruß in feinen Dhren, Bie Rachtigallemmelobie, ertout; Er manbte fich - und ibm gur Geite fiebet Ein bolbes BBeib, burch jeden Reis verfcont, Bon Rofenbauch und Beildenbuft umwebet, Rur leicht verbullt in einem pracht'gen Rleibe, Und reich geschmudt mit toftlichem Gefcmeibe. "Romm!" - liepelt fie mit fußem Floteutone -"36 fubre bich in jenes Beiligthum, "3d able bich jum boben Gotterfobne, "3d bin bie Subrerin jum mabren Rubm." Rod jaubert Copbron. "Bie?" fprach fie betroffen, Und fragt ben Spiegel, ben fie bei fich trug: "Durft ich ein freundlich Ja von bir nicht hoffen? "36 bachte bod, ich mare fcon genug! "Rein , bu bift mein!" - fpricht fie mit fedem Ginne, Und brangt ben Jungling in ein nieb'res Thal, In bas bort von bes Tempels hober Binne Gin fcmader Abalans, wie ein Abenbfrabl, Durch bicht verfclungne Rofenbufde fiel.

Ein bunter Haufen, wundertich geschmidet, Erick bort um jenen Straßt ein seitsam Spiel; Wan sang und bange, lief, von sich entgidet, Doch strebte Keiner bin jum großen Stiel.

"Ber sind benn diese bungemischen Beihen?"
— Kragt Sopbren saunend seine Fäsheren? Weiten?"
— Ragt Sopbren saunend seine Fäsheren.

"Bie sind es, die sich meiner Füsherung weihen.

"Bies junden, vonm sie das Jele ergressen?"
— Sich mit juver, wonm sie das Jele ergressen?"
— Sich du nicht? — Sie sind ja hier am Siel."

"Sie, die noch hier herum im Thale shweifun,

"Glied einem Khädenschwarm im teren Spiel?

"Mu Siele sie? — Kein, eine Fäsherein

"Wie du, ift nimmermehr nach meinem Ginn; "Gehab bich wohl!"

Co fpricht er und entfliebt. Doch wenig Schritte mar er nur gegangen, Alls ibm ein wilber Schwarm entgegen giebt, Der, fed fich bruftend, immer mit Berlangen Sin nach bes Felfens bobem Scheitel fiebt. Gin Beib, Die Berrichfucht fprach aus ihren Dienen, Bebt über Mlle boch bas Saupt empor, Stete forglich um fich blident, ging fie ihnen Dit großen Schritten lautgebietend por. Raum feutte fie ihr Muge bin gur Erbe; Doch fab fie eudlich bort ben Jungling fiebn, Und winft ibm mit befehlender Geberbe, Und beift ibm, naber ber ju ihr ju gebn. "Romm," fprach fie, "fall anbetend bor mir nieber, "Und fcwor, mein Stlave immerbar ju fein, "Bum unverdienten Dante führ ich wieber "Dich in bas Beiligthum bes Rubmes ein." -"D lag" - fprach Cophron - " boch jubor mich fcauen, "Bie bu fie fubrft, bie fich bir aubertrauen!" -"Bie, ift bir benn bor meinem Werthe bange?" Erwiebert fie , und wirft bas Saupt jurud; "Doch wie bu willft. Gieb' bin, an jenem Bange "Da führt mein Weg, ber einzige jum Glud!"

Dahin blicht Sephron, und gewahrt mit Schreden Den Feisen taufenbach jum Riff jertheilt; Richt einen Agufritt mag er da entbeden, Mot er auch nur mit seinem Luge weite. Und bennoch voogt mit Jubelsang bie Menge, Bon blinder Budt gespornt, jum Khgrund hin; Ein Zeder strebt empor in dem Gedräuge, Ilnd ruft den Audern: "Secht doch wer ich bin!" Der klimmet hinan, und Sacre wanft und fintet Laut jaumuerub in ein ungeheures Grad; Doch vem schon noch die Eigespalme wintet, Den stützt die Kührerin nun selbst hinab. Mit Schaubern wender Sopfron seine Schritte, Won diesem großen Teunerspiel geschreckt; Da dränger fich ked auf des Weges Mitte Ein Weis, das seine Wieße schieckt, kind dem Klittern und mit theurne Lappen pranget, Nie dieser Arage sant zu ihm heran: "Sag Singling mir, wornach dein Hers gertanget, "Sag die bie des den Williams der Wille fiele Angelen geschieden des dieser der Weisel geschliche fielen geschliche fiele geschliche Geschliche

Des Junglings Untwort mar ein tiefes Comeigen, Ralt laft ibn Alles, mas bie Dreifte fprac; Rort gebt er, ohne ibr fein Dbr ju neigen; Doch jene folgt ibm ungebeten nach, Und bort nicht auf, mit Gelbfilob ibn ju qualen, Und ibre Thaten pomphaft ju ergablen, Co lang' es ibr an Athem nicht gebrach. Schnell flicht er fort, getrieben bom Berbruffe; Und ale er fich von ibr verlaffen fanb, Da tritt er feufgenb ju bes Berges Rufe, Und febnt fich trauernb an bie fafte 2Banb. Dit einem Blid, getrubt burd beife Thranen, Schaut er jum boben Beiligthum empor; Dit jebem Pulefclag machft fein tiefes Schnen; Doch, ach! wobin fich auch fein Blid verlor: Er fieht nur taufent brobenbe Gefahren, Und nirgende tann er einen Pfab gemabren. Da fdwebet burd bas blubenbe Gefilbe, Umfloffen bon bem reinften Simmelslicht, Gin Frauenpaar. Das foonfte Traumgebilbe Dalt ihre bobe Engelefconbeit nicht. Dem Reige, bie bie fubnfte Phantafie 3m bodften Ablerfdmunge nie erreichet, Bor benen ihre Farbenglut erbleichet, Bie Sternenglang im Morgenroth entweichet,

llmftrahlten mir bem reichften Zauber fie. llub wie im nie ermeffnen Aethermeer Zwei Sonnen bebr und fill vorüber glangen, So schwebten fie, geschwidet mit Beildpenkrangen, lind Arm in Arm geschlungen, leicht baber.

Gin Strahl bes bobern Lichts, bas fie verflaret, Erifft Copbrone Muge und entflammt fein Berg: In Luft verwandelt fich ber Gebnfucht Schmert. Und eine Boffnung, die er taum genabret. Wird ibm Gewifibeit. Wunderbar entzudet. Mis er bie gottlichen Geftalten fiebt, Spricht er, indem er fcnell vor ihnen fniet: "Ibr Simmlifden, die ibr fo gern begludet, "D nehmet mich in eure beil'ge Ditte, "Und leitet meiner Jugend irre Schritte "Sinauf jum Biel, wo ewig jung und grun "Der berrlichften Bollenbung Rrange blubn!" -Gin Blid, ben Lieb' und Bartlichfeit verfcouen, Dacht ibm bes beißen Riebne Erborung fund; Bie Barmonieen beffrer Welten tonen Die Worte aus ber himmlifd Schonen Mund: "Du guter Jungling, willft bu Ereu uns fcworen, "Co leiten wir bich gern gu fenem Biel; "Doch lag bich nicht ben bofen 2Babn betboren, "Mis fei ber WBeg babin nur Schers und Spiel! "Muf allen Seiten broben bir Gefahren, "Doch immer wird bich unfer Bund bewahren, "Ilnb hoffenb, bulbenb, jebem Rampf bereit, "Dringft bu jum Rubm und jur Unfterblichfeit."

Der Jungling ichwort, fich ihnen zu ergeben, lind eine beilige, nie gefühlte Glund Duchfebent ibn wie neugebornes Leben, lind füller feine Benft mit Selbenmuth. Kubn blidt er auf und wollt mit feften Schritte Den engen Pfad, ben jenes Paar gewählt, Strebt immer bober, und mit jebem Tritte

Schlie er fich auch ju neuem Rampf geftähle. Die bort der Pfich im Abgrund fich vertieret, Ilnd da er fieret, Ilnd da er fieret auf isn niederfangt; Die er ibn jest jum acchiffen Absang führet, Ilnd dann jur ichmalifen Pforte fich verengt; Die ihn Getvitterstirmer wild umfaufen, Ilnd bonnernd Bluthen vor ihm niederbraufen, Er wandelt mntige, im Gefeite Der Göttlichen, die rauchfte Bahn, Ilnd ringet fühn au ihrer Seite Durch die Gefahr jum Zief hinan,

Schon liegt bes Tempels Pracht vor ihm entfalter, lind ha! — ein Umbier, preulich misgefalder, Bleich, abgeicht, doch voller Tiete giebt 36m güngelnd nach im großen, vorten Ringen, lind ichnapet und sprifte nach ihm sein sownere Gist. Doch schon in Bild vermag es zu bezwingen, Doch schon in Bild vermag es zu bezwingen, Doch schon in Bild vermag es zu bezwingen, Doch schon ihm güberninnen trifft. Es krimmt sich zährechtirichend eng zusammen, Breit eine Lava, Gist und Dampf und Flammen, Und zucht und girbet.

Dem Ruhm und der Unsterlichteit geweiht, Und was der Aufgling faum gewagt zu hoffen, Berwandelt sich zur schöfen Wirklichteit geweiht, Und was der Jüngling kaum gewagt zu hoffen, Berwandelt sich zur schödlaren nieder, Und Wolfen Umstadusis umbüllen ihn; Sein Rame hallt im weiten Dome wieder, Ein erdiges deha läft ihn nicht eutstiehn, Und auf des Zempels diamant'nen Wänden, Da gruben ihn die Kührerinnen ein; Ein Kortentan, geftnüft von ihren Handen, Umsfangt sein Haupt mit einem goldbane Schein, Umsfangt sein Haupt mit einem goldbane Schein,

Bom Uebermaaße folder Monne trunten, Bringt Cophron jest bem behren Engelpaar, Bu ihren gugen bantend bingefunten, Den freudigften Erguß bes Bergens bar. "Doch laft mich" - fubr er fort - "auch jest noch wiffen, "Bas ich im Schleier bunfler Rathfel fab. "Bom leichten Spiel bes Bufalls fortgeriffen, "Beiß ich noch felber faum, wie mir gefcab.

"Ber war bas 2Beib, bas von fich felbft entgudet, "Mit fuger Rebe mir entgegen floa.

"Die überreich mit jeber Bier gefchmudet, "Bu leerem Spiel bort in ein Thal mich jog?"

"Die Gitelfeit!" - Doch jene, beren Schritte "Schon fagten, wie voll llebermuthe fie fei?"

"Die Ruhmfucht!" - "Aber nemit mir nur bie Dritte?" -"Das, guter Cophron, war bie Prablerei!"

"Allein bas Iluthier, bas mit gift'gen Biffen

"Mir unbeilbringend nachgefirebt?" -"Es war ber Reib." - "Ihr Gottlichen vergebt,

"Rur noch bice Gine laßt ben Rubnen wiffen; "ABer feib benn ihr, ihr Freunde meiner Jugend?"

"Gin Comefterpaar: Die QBeisheit und Die Tugenb."

Schwabe.

# 179.

# Das Bettlaufen.

In einem großen gande war einmal ein Ronig, biefer gab feinen Unterthanen ein Wettlaufen. Alle erhielten ben Ruf, mit gu laufen, und einen Stab, au bem fich bie Duben anhalten fonnten. Er bestimmte bas Biel und bie Beit, wann fie am Biele antommen follten, und ließ im gangen Lande den Preis auerufen, ben fie am Biele erhalten wurden. Damit fie bes Preifes nicht vergeffen mochten, ließ er ibn in allen Stabten und Fleden bes Landes an einem Schilb aufe bangen. Der Preis mar aber biefer: "Ber jum Biele fommt, "der wird in der toniglichen Refideng an ber Seite bes Ronigs "und des Kronpringen ausruben, an ihrer Zafel fpeifen, und "an ben Freuden bes Dofe auf immer Theil nehmen." - Der Preis gefiel; - bas Wettlaufen begann. - - Mber bas Riel erreichten nur Menige. Muf ber Wettbabn begegne ten namlich ben Laufern manderlei gefahrliche Plage, Die fie surud bielten. Huf ber einen Geite erblidten fie eine Statte, bie ihnen von ferne einen bellen Schimmer entgegen marf. Mis fie naber tamen, faben fie Chate im leberfluß. Biele ber Manbrer maren icon mude; fie traten bingu und rubeten aus. "Sier ift gut fein" - bachten fie - "lagt uns .. eine Weile bier bleiben und von bem Borrathe nehmen, wir "tommen bennoch jum Biele." - Der blenbenbe Glang jog fie immer mehr an; fie bachten immer weniger ans Fortlaus fen, und vergagen endlich Refibeng, Ronig und Preis. Muf ber anbern Seite ber Laufbabu mar ein Lufigarten. Floten und Bithern ertonten von Weitem , und lodten eine Menge Laufer binein. Da maren Bein und Speife jur Labung , und Beis ber und Manner im fconften Dute, in Reiben verfammelt, "Rommt ibr Lieben!" - riefen ihnen diefe voll Freundlich: feit ju - "und rubet aus! - Geget und erquidet euch "ba nach Bergenelnft; ibr femmt boch noch jum Biele." -Biele nahmen bie Ginlabung mit Freuben an, blieben und lies fen fiche mobl fein ; je langer fie blieben, befto mehr Bebag: lichfeit fanden fie, und befto weniger bachten fie ans Weiterlaufen. 3m Taumel bes Genuffes vergagen fie endlich Refis bens , Ronig und Preis, - Beiter vorwarts begegnete ibnen eine Unbobe, welche von Menichen wimmelte. Diefe gingen ftols einber, und ließen fich von Stlaven bebienen; Unbre liegen fich in Seffeln umbertragen, Beibrauch um fich ber ftreuen, mit Erompeten por fich ber blafen und ibre Ramen öffentlich austundigen. Dies gefiel ben Laufern. Biele blie ben fieben und fonuten fich nicht fatt feben an biefer prachtis gen Muffibrung. "Steiget binauf" - riefen fie ben 2Bandrern im Thale ju - "und bleibet bei uns! - Bir wollen "euch Plat machen, und eure Ramen unter lautem Jubel "auspofaunen laffen." Debrere nahmen ben Untrag an, marfen ben Wanberftab meg, und eilten - von ber Rreube beraufct - muthig bergan, und trieben bas Serrlichfeitefpiel bis jur Genuge. Die Frende baran marb immer groffer, fie bachten immer weniger ans Rortgeben, und vergafen endlich Refibent, Ronig und Preis. Indef fo Biele auf ber Lauf: babn jurud blieben, liefen die Minbern unaufhaltfam fort, liefen fich von ben Lodungen rechts und linke nicht irre machen, bielten fich feft an ihrem Stabe an, und fo erreichten fie enbs lich gludlich bas Biel. Sier martete ihrer ber Rronpring, und bie Freunde bes Ronige reichten ihnen liebreich bie Sant, und führten fie Urm in Urm trimmfbirent in ben Pallaft bes Ronige ein. Diefer tam ihnen wie ein Bater entgegen, umarmte und fufte fie, legte ihnen foniglide Rleiber an, feste fie neben feinen Thron, und ließ fie wie feine Rinber fein. Run batte bie lette Stunde ber ausgeftedten Beit gefchlagen. Die aus rud gebliebenen Unterthanen eilten alfo, ohne mehr an ibr Biel ju benten, fonurgerabe bem Palafte bes Ronigs au. und wollten ben Preis haben. Allein ber Ronig batte bas Thor verfcloffen, und rief ihnen ju: "Weg von mir, ihr Richts-"wurdigen, wer mich nicht gefucht bat, foll mich auch nicht "finden! Gebet bin, und bolet euren Lobn bei benen, bie ibr "mehr, ale mich geliebt habt." -

Schwäbl.

#### 180.

Die Furfprecherin des Menfchengefchlechts ober bas Rind bes Glaubens.

Als ber Allmächtige, ber alle Wefen aus Nichts hervorrien auch bie Zierde ber Schöpfung, ben Menschen, in's Dafein rusen wollte, erschienen an seinem Zierne bie Engel feines Wortes, und redeten also: "Erschaffe ihn nicht!" — so sprach der Engel ber Freude — "er wird ummäßig sein in "dem Gennsse, den ich ihm darreiche, und seinen Geist und fei-"nen Leib undarmserzig gestören."

"Erfchaffe ibn nicht!" prach ber Engel ber Leiben, —
", wab bie mit feinem BBefen erbunden fich ubiffen, wieben ibn treffen touten auf Erben,
"und bie mit feinem BBefen erbunden fein beiffen, wieben ibn
"Kummer nub Gram verzehren, und bevor er noch seine See
"fimmung erreicht, wurde feine Lebenskraft aufgezehrt fein,
"und er bem Grabe juweifen."

"Die Schafte, bie ich ihm barbiere," — fprach ber Eugere Bieberffuffes und bes Reichthums — "wird er "is feinem Unbeit und jum Berberben feiner Beftber und "Schwestern unbenden, nud vom Glanze bes Golbes berblen, wet, wirb fein Auge uicht schauen, voas ibm wahrhaft gut "und Keilsam is."

"Erschaffe ibn nicht," — so freach ber Gnget ber Dürftigeit und Urmuth, der im Reiche ber Geister nicht mindt wichtig und geachtet erscheint, als sein vorber genannter Bruber — "erschaffe ibn nicht! Brad bem lleberfluffe firebend, "wird er den Mangel irbischer Guter nicht zu ertragen wissen, "und dem Zage fluchen, an dem er das Licht geschante."

Rachbem nun noch bie Beifter ber Gerechtigfeit, bes Friedens und ber Wahrheit vor bem Throne bes Sochs ften ibre Abueigung gegen bie Schopfung bes Menfchen geaus fert, und medfelfeitig ibre Beforgniffe ausgefprochen, erfcbien auch ber Engel bes Tobes au bem Throne bes Emigen. Seine Befialt mar ernit, bod nicht abidredent, wie fich bie Sterb: lichen ibn benten. 3m leifen Tone, in welchem Liebe und Mitleid ju mobnen fdienen, fprach er folgende 2Borte: "Er-"fchaffe ibn nicht, ben Cobn bes Angenblicks! Unvermertt "flieben bie menigen ibm quaciablten Minuten bes Lebens, uns "vermerft bat er ben engen, fleinen Raum burdmanbert, ber "ibm von beiner Sand angewiefen ift. Und wenn ich ibm "bann erfcheine, fein Biel und feinen Mbfcbied von ber liebges "wonnenen Erbe ju verfunden, und ibn von bannen gu rus "fen: fo wird er nur mit Schaubern meinem Rufe folgen, und "gefeffelt an ber Erbe fcheinen, an ibren Freuben, an ihren "Comergen. Er wird bittre Thranen ber Rummers weinen, "wenn er bie Lieben verlaffen foll, die ibn umgeben, und flu-"den dem Zage ber Geburt und bem Zage ber Muffofung."

Noch hatte ber Engel bes Tobes bie letten Morte faum aufgesprochen, als auf einmal an bem Throne bes simmlischen Baters bes Ewigin erflächenn Sochern hie Religion, ers chien in einem Glanze gleich dem ber Frühlingsmorgensome, und die Worte die sprach, fiffelten die Schaar der Unsterbeichen, die mit Ehrfurch ber Nebe lanschen, die also lautete: "Bilbe ihn, Bater!" – sprach sie, mie worf sich nieder, die

Stufen des Thrones umfaffend, — "bilde ibn nach beinem "Bilde jum erforem Lieblinge beiner himmilicen Gute! 3d, well ibn leiten, und fein Schaffen und Buiren bir gefällig "ordnen und leufen. Ich will feine Führerin fein, und ign "auf allen feinen Wegen umfchreben. Ich mich feiner "mit ber Theilnahme einer gelieben Freundin annehmen, wenn "ibn auch alle beine übrigen Viener verlaffen sellten."

"Ju dem Genuffe der Freudern will ich ihn Maßigifeit "ichren, und fein Berg wohl verwahren gegen das tödende "Gift der Ausfchweifung und Sügelfolgefeit. Ich will ihn den "Acich des Bergungens nicht anders als mit den Rumen der "Beichienbeit und Unschuld bekraunger, zum Genuffe darret, "den. Bei feinen Genüffen will ich ibn mit meinem Stade betriftern, und er foll nicht außer ich is haßen, daß er nicht "toff von Staub sei der Gere fendern auch als Geist von "Jimmel stamme. Ich verbe ihn mahnen, daß er sich nicht "ber Urppigfeit und der Wolluf bingebe, und über den Leid wird bei Folgen seiner Freuden erwöge "mub sich erimere, daß er fich nicht und sie Gere vergesse; ab ge et die Folgen seiner Freuden erwöge "und sich erimere, daß sie die Folgen seiner Freuden erwöge "und sich erimere, daß sie die Folgen seiner Freuden erwöge

"Bei des Lebens Nüben und lufällen werde ich ihm ,, röffend jur Seite fichen, und duch Morte der Liebe und ,, bes Friebens die Schwerzen und Wanden zu lindern suchen, war der vereine Beine mach in bei den armen Trensschen beräcken, und niederzubeugen "Jonfelts richten, wo feine Zhränen mehr fließen, feine Leiten "mehr find, wo ein glüiger Gott an seinem unendlichen Baa, "terdretzen ein segliches seinen Mach dem Allender und "himmlisch lohnt."

"Auch dem Reichen und Großen, dem viel der Erbengiele ju Weil werden, will ich ichern, einen weisen Gebrauch
"davon ju machen, und einen Theil feines Schapes der allge"meinen Wohlfahrt ju weißen, auf dem Altare der Mensch"beit zu opfern (das berrichfte Zantopfer). Ich werde in,
febern, das Reichheum woar ein töftliches Mittel zu taussen,
"geten Iwecken sei, aber leineswegs als der Endzweck des
"Kedens betrachtet werden miffe, alb werde ihn beidern, das
"ber bie Gitte des himmlischen Gebers misstrauch, ber, auf

"feinen Reichthum trofig und ftoli, bas Rnie bem flummen "Gogen hulbigend beugt."

"Mit mit und an meinem Arme wird auch der Efende "
"er de Buftige in seiner Loge nicht verzuselscha. Mit mir wird 
"er des Sebens schwere Bürde zu ertragen wissen, die firmuts 
"selassen derte aufgegeben, unn an ihr eine Tugend 
"iben. Sch ichre ibn gang amdere Güter tennen als die des 
"flüchtigen Angenbiede, Guter, die ihm schon auf Erden dauer"hate Krenden verschaffen, und ihn schwieden das dem ein"haten Zenebau verschaffen, und ihn schwieden dach bem ein"haten Zenebau verschaffen, und ihn schwieden dach bem ein"haten Zenebau verschaffen, und ihn schwieden bestehn 
"gebulten Imselfichts begleiten."

Schon wich ber Engel beilige Schaar, befriedigt pon bem Borte ber Simmelstochter. Rur ber Engel bes Tobes ftand noch ba, mit beiligem Ernft vor ber Tochter Clobims eine Thrane im Muge, wie fie nur Unfterbliche weinen. Aber bie Befchüterin bes Denfcengefclechts wendete fic nun an ibn : "And beine Beforgniffe find nichtig, bu Engel ber let-"ten Stunde fterblicher Menfchentinder! Done mich murbe "bem Erbenfohne freilich ber Mugenblid fcmergbaft fein, in "welchem er bie Erbe mit ihren Freuden und feinen Lieben ver-"laffen muß; ohne mich murbe er in bir nur ben Berftorer "feines ganges Befens feben, und nur mit Mbichen bich be-"trachten; obne mich murbe ibm ber Gebante an eine gange "liche Bernichtung ber fdredlichfte ber Schreden fein; - bod "ich nehme meinen Bogling auch im letaten Athmenunge noch "in meinen erbarmenden Sous, und umftebe liebevoll fein Rran-"tenlager; ich eröffne ibm eine bellere, fcone Uneficht in ein "Land, wo tein Tob und fein Berberben mobnt, in eine 2Bob-"nung ber feligften Geifter, wo Gott felbit, als Denichen= "richter, Glud und Tugend gegen einander abwaat, und in "ewiger Gintracht bas vereinet, was auf ber Erbe fo oft mife "flang, wo bes Gefchides ewiger Bater in Rlarbeit bas auf-"lofet, mas auf Erben fo verworren folen. - Diefe freunds "liche entgudenbe Musficht zeige ich bem gebrochenen Muge bes "Scheibenben, und es fpiegelt fich alebann in feiner letten "Thrane ber Erwartung berrlichfte, bag er burch bie buntle "Pforte bes Grabes ber Beimath jumallet, nub bag bas, "was an ihm ftirbt, nicht fein Wefen fei, bag er, ein Rinb

"bes emigen Baters, auch emig fei."

Sier ichwieg bie Simmlische, und ber Bater ber Menichen bilbete ben Menichen nach feinem Gembilbe, bas er an feinem Befen trägt. Und eine göttliche Stimme naunte ben Menichen ein Kind bes Glaubens.

Er moge fich erinnern, ber Sterbliche, wem er fein Dafein banft, und fich wurbig zeigen im Leben und im Zobe fei-

ner himmlifden Gurfprecherin.

Sie leitet, gebft bu, beine Schritte;

Ift treue Bacht'rin, wenn bu fclafft; Ift bein Gefprach, wenn bu erwachft.

Belima's Stunden der Weihe.

#### 181.

#### Die erfte Che.

Mis ber erfte Menich, von ber Sand Gottes geschaffen, erwachte in bas Dafein, schlug er frob bie Augen auf, und bie gange Schopfung glangte ibm prachtig entgegen.

Er ftanb auf von ber Erbe, fant wieber bin auf bie Rniee, und ftummer Dant flieg auf aus feinem Bergen gu feis nem Bater und Coopfer. Er bob ibn empor, und richtete fein Untlig in bie Sobe, bag er bie Schopfung anfebe, fie tennen lerne, und fie beberriche. Da erblidte er bie berrliche Sonne, ben reinen blauen Mether, bie fcone Rtache, auf ber er ftanb, bie machtigen Baume, bie aus ihr hervorwuchfen, und bie garteren Pflangen und Blumen, bie ihren lebenben Duft aushauchten in bie Luft, bie er einfog. Und auch Mues, was mit ihm bes Lebens fich freuete, führte Gott an ihm bor: über, bag er es aufchaue und fein Geift bas innerfte Wefen eines Seben und Aller erfenne, und baburch bas Bange und fein eigenes Wefen ibm beutlich und flar werbe. Als er aber ben Blid nun jurudwarf auf fich felbft, mart es trube in feinem Innern und buntel in feiner Seele; er tomnte ben Schopfer und bie Schöpfung und fich felbft nicht begreifen.

Bang mogte feine Bruft, auf bie fein Saupt traurig nieberfant; und einfam und fill irrte er umber im Parabiefe.

Und ale nun bie Conne jum erften Dale, ermubet bon ibrem Zagewerfe, nieberfdwand gur Rube, und mit ibr MUcs, mas in ihrem Lichte lebte, ba ward es erft recht bufter und obe um ibn. In fich verfauten, fag er, mit bem traumenben Huge jur Erbe blidenb; und bie Stille ber Racht, unb bas Caufeln ber tublenben Lufte, und bas traurige Lispelu ber bewegten Blatter und bas faufte Raufden ber parabiefifden Strome icarften fein wehmuthiges Ginnen. Gein Berg mar fdmer; eine bittere Thrane entquell bem Huge bes erften Den: iden, und unter fcmeren Coufgern ftromte bie Rlage uber feine Lippen: "warum, o Bater, haft bu mich gefchaffen fo "alleine? warum liefeft bu mich aus bem Dichts bervorgeben, "nur Ginen? Sebe ich boch alles Undere freundlich verfdwiftert "leben, jebes bat ein Zweites, bas es verftebet, bas mit ibm "lebt, und bes Lebens frob wird burch beine Gute? Stebet ia "nicht ein Pflangen als ein einfames feiner Gattung ba, nicht "ein Baum ift verlaffen von feines Gleichen; und auch "Alle, die von beinem Athem belebt find, haben ibr Gbenbilb "aus beiner Sand empfangen."

"Die Bogelein, die auf ben Baumen um mich uiften, febe "ich ju 3meien ihr Deft bauen, und hore wie aus ihrer Brnft "einftimmig bas Glud ihres Lebens tlingt; felbft ber wilbe "Lowe folich freudig brummend mit feiner Gefahrtin in's "buntle Gebufd und nur ich foll verlaffen fein? Rur fur "mein Berg baft bu tein Zweites, o Schopfer? Rur fur "mich foll bie Ratur ewig gefühllos bleiben? Rur fur mich "giebt ce fein vernehmenbes Dhr? Umfaßt boch ber Simmel "bie Erbe; und bie Sonne blidt liebend bernieber auf bie Ge-"fcopfe unter ibr; und fie genießen bantbar ibrer 2Bobltbat. "und erfreuen fich wechfelfeitig ibres Dafeins. Und bu. o "Bater, felbit, bu Allfchopfer, erfreucft bich beiner Schopfung und nur ich foll Richts haben als mich felbft, ich follte "gludlich fein tonnen, wo es bem Schopfer felbft nicht ge-"uugte, ich follte in mir felbft nur fein und barin vergeben? "D Bater, nimm wieber bas Leben, ober gieb mir noch " Gines!" -

Da hatte bie Rrauer fein Immnervolles hern ermidet; feine Augen schloffen fich, und er fiel in einen tiefen Schummer. Gott aber batte seine Mige vernemmen, und sagte "Ja, es ift nicht gut, bag ber Mensch allein bleibe, ich schaff, ibm eine Sechliffen, bie um fin fei."

Und ale er nun wieber erwachte aus bem Schlummer, fiebe ba fand por ibm ein Befcopf, bas ibm gleich mar, ja, bas ibn und feine Bunfche weit übertraf an Sconbeit und Unmuth, benu fie mar anguichauen in ibrer Pract wie bie Morgenfonne, wenn fie aus bem Babe bes Meeres berauffieigt und lieblich wie ber Mond, wenn fein Licht nen wiebertebrt, bas Berg ber Menfchen ju erfreuen. Befdamt über feine Rlas ge, fentte fich fein Blid, bann richtete er ibn auf fie wieber, und bann jum Simmel; und fein Sers fagte: "fa, bas ift "Rleifd von meinem Ricifde, und Bein bon meinem Beine! "D wie gutig bift bu, Bater, gegen beine Rinber!" Sauft gefellte fie fich an ibm und er brudte fie an fein Berg, bas nun befanftigt mar, und voll Dantes bingemenbet au Gott, Denn unn erft ertannte er bentlich ben Chopfer, ba noch eis ne Seele mit ber feinigen ibn fublte; er ertannte bie Schopfung , ba er fie in bem entgudten Muge feines Weibes wieber ftrablen fab; er ertannte fich felbft in ibr. -

Und die Sonne schien ihm heller, warmer war ihm ihr Keuer; und die Blamen dustern faiter, und die Bogel sangen gärtlicher; denn die gange Schöpfung feierte mit die Stunde der ersten Liede, und selbst der Jimmel sauchzte in Frende! Aber aus dem Jimmel, aus dem Rumbe der Engel Gottes, erscholl dem Menschen das Woort der reinen Liede: "Der Mann "vertasse alles Andere, und hange seit an feinem Beiebe!"

Istarl Strane.

#### 182.

## Unfichtbarteit Gottes.

Ein Fürft verlangte einft vom Rabbi Jofua, bag er ben Unerfchaffenen ibm jeige; vergebens manbte biefer ein, dag tein Sterblicher ben Unfterblichen ju feben vermöge, ber Mo-

narch beharrte bei feinem Berlangen. Da führte ihn ber Rabbi an einem beifen Sommertage ins Freie. — "Schan, anf gegen bie Somme! pade er u ibn. — "Sch fann niche."
— "Erreblicher, ben ber Strabt eines einigen Geschöpfes icon, "un bienden vermag, wird dich nicht ber Anblied bes Schöpfers "bes Alles vernichen!"

Calmud.

#### 183.

### Furftenpflicht.

Reiig Runbas opferte wahrenb einer Jungeenonf fein errebtes und erworbenes Bermögen bem Besten seines Boltes auf. Seine Familie verwies ihm biese bitter. "Deine Boe-"fabern", sagten sir "vergrößerten stets burch Sparfamkeit "there Fetiges durch Berschwendung so plöplich vernichtet?" Er aber erwiederte: "Meine Borfabern erwarben irbliche "Schäfe, ich erward erbig; i ibr Gut war vergänglich der "ihnen, die meinen tragen herrliche Fricher ist erwarben sig gestülte Schapsammen, ich mir dunchare Herzen; sie harten's — ibren Erben, ich sparte es mir; ihr Lohn-"war ihr Gold, mein Lohn — o ber wird mir senstelle

Calmud.

### 184.

# Der Edelmann und fein Gohn.

Ein voriehmer Serr ging einst beim anberchenben Früslinge in feinem Garten mit seinem lieinen Zohne spaheren. Schon blübte ber Arolus, das Reifchen, das Zaussenbichen und ander Blümden, und bie meisten Baume waren bereits mit schonen jungem Grun und weißen und rötzlichen Blüchen bebeckt. — Non ungefther kamen fie an ein Spalier, an begu

noch ber ungeftaltete Beinftod, aus bem Strob erft aufe gebunden, auf ber Erbe lag. Gein Soly mar frupplid, raub, vermachfen, burr, unfcheinbar. - "Ud, warum reift "man nicht bas frotenfarbige Bolg berans, und wirft es "in ben Dfen?" - rief ber fleine Sunter; und fing an baran ju gerren, um es aus ber Erbe ju reifen: aber bie Burgeln bielten es in feft. - "Ich habe meine Urfache bagu;" - fagte ber Bater - "es mag immer noch fteben; "in feiner Beit will ich bir fie fcon entbeden." - "Alber "Bater! - feben Gie nur bort gegenüber bie prachtige Blu: "the des Pfirfich : und Upritofenbaums! - warum nicht laus "ter folde? - bas vernnftaltet fa ben gangen Garten? Laffen "Sie mich es immer ben Arbeiten fagen, baß fie ibn ausrotten!" - "36 fage Dir, nein; und er foll fieben bleiben - menigftens "noch auf eine Beit." - Der Bater fuchte ibn auf etwas Andere aufmertfam ju machen, und bie gange Cache murbe vergeffen. Es tam eine Reife nach einer entfernten Stadt bas swifden, und fie tamen fpat im Sabre wieber gurud. Bier ging er mieber mit bem Rleinen an baffelbe Spalier. - "Silf Simmel" - fdrie biefer: "mas fur eine berrliche Tapete? - 9ch!-"Gie haben bas alte verborrte Soly, bas wir im verganguen "Rrubjahr bier faben , und bas mir fo guwiber mar , ausrotten, "und biefe neuen iconen Banme bafar pflangen laffen, um "mir eine beimliche Freude ju machen? - 2Belde reigenbe "Fruchte! - bie iconen blanen und rothlichen Trauben! -"bachte ich boch feine iconere Signe unter allen möglichen "Garten : Fruchten ju fennen, und bie fconen, großen ga: "dichten Blatter, unter benen biefe Tranben bervorftechen! -"Comeden fie benn auch fo gut?" - Der Bater gab fie ibm ju toften, fein Entjuden ging von neuem an und wie febr mart es noch vermehrt, ale er vernahm, bag aus biefen Beeren ber begeifternbe , eble Erant gepreßt wurbe, ben man 2Bein nenut. - "Saft bu bich fatt gewunderi? - fo wun-" bere bich noch mehr, wenn ich bir fage, bag bieg bas froten: "farbige, fruppliche, vermachfene, burre, unfdeinbare Soly mar, "was bu im vorigen Frublinge ausrotten, und ins Rener "wollteft geworfen wiffen. - Bie bu bier foloffeft, folicht "man oft im menfclichen Leben. Man fiebt ein armes, un= "Scheinbares, vielleicht bem Leibe nach eindes, gebrechliches "Rind: bu verachert es, geft flotz verüber, und fiest vielet from ind frest vielet from ind frest vielet frei bei bei der einem "übereilten Urtseile!— In diefen folget gestlichten, ober "fogat verwachenn Köpper feet eine der fohnsten Serien, wie einst durch Lugnad und Weisheit die Wort erleuchten "wird!— es ift ein unscheinbarre Stamm, der aber die bereichtigte freicht erkacht."—

Weisse.

#### 185.

## Die Schafe zwifden ben Dornbeden.

Gin Gutebefiger fag mit feinem fleinen Cobne Wilhelm an einem Commerabende auf ein m Sugel, und zeigte ibm Die Pract der untergebenden Sonne, und bie Schonbeit ber Ratur, bie bou bem Glange jener noch jum Abicbied auf bas Berrlichfte vergoldet murbe. Wabrend bem fam ber Sirte aus bem benachbarten Baldden unter bem frobliden Geblote feiner gefattigten Beerde, bie er nach ihren Gurben führte. Bon beiben Seiten bes Weges, mo fie burchgingen, ftanben Schmarge bornen : und Sagebutten : Straude; und fein Schaf ging voru: ber, bem nicht ein Studden von feinem Rleibe burch biefe entriffen mard. Bilbelm gericth über bie bofen Dornftrauche in großen Grimm uud fagte: "Mo feben Gie nur, lieber Bater! "die bofen Dornen, wie fie ben armen Schafen ibre Rleiber "rauben? - Warum tann nur ber liebe Gott folde bofe "Dinge ichaffen? - ober marum pertilgen fie bie Deufden "nicht? - Die armen Schafden! - Alber gewiß will ich "morgen mit Mufgang ber Sonne meinen fleinen Sirfchfanger "mitbringen, und ba folls gebeu: Ris, Ris! - alle will ich "niederhauen und vertilgen; benn wenn die armen Schafe ben "Beg morgen wieder geben, fo behalten fie gar nichts auf "bem Leibe. Thun Gie es bod aud, lieber Bater, und bringen "ibren großen Sirfchfanger mit, ba wird's noch beffer geben." "Run wir wollen feben!" - fagte ber Bater. "Inbeffen "fei nur nicht ungerecht gegen bie Dornenftrauche, und beute,

"was wir nach Pfingften thun." Bilbeim: "Bas, febfler "Bater?" - "Run, nehmen wir ba nicht ben armen Schaffein .. nicht nur ein Studden von ihrem Rleibe, fonbern ihr gan-"jes, ganges Rleib, indem wir fie fcheeren laffen ?" - 28 ile belm: "Ja, lieber Bater, ba brauchen wir es ju Rleibern: "aber ber Dornenftrauch, ber thut es aus lauter Radfuct, und "braucht es ju nichts und wieder nichts." - Der Bater: "Richt fo gefdwind geurtheilt, Wilhelm! - bas weifit bu "nicht fo gewiß; aber gefett: fieht es une benn auch frei, "Erwas einem Unbern abzunchmen, weil wir es brauchen?"-Bilbelm: "Ja Bater, bie Schafe, wie ich gebort und ge-"feben babe, verlieren die Wolle ohnehin um Diefe Sabresjeit, "und alfo ift es beffer, wir nehmen fie und nugen bas, mas, .. bon une ungenutt, verloren geben murbe. Darnad - bar-.. nach - womit wollen wir une benn fleiden? - Allen Thies "ren bat die Ratur ihr Rleib gegeben; wir aber muffen es von "ibnen und ben Pflangen erft borgen, wenn wir nicht bloß "geben, und allen Ungemachlichfeiten ber Bitterung ausgefett "fein wollen. Der Dornenftrauch braucht feines Rleibes! -"Ja, ja, lieber Bater, er muß meg: nicht mabr, Gie geben "morgen mit?" - "Alfo morgen mit anbrechendem Zage!"-Wilhelm, ber fich ein Belb bunfte, baf er fold Raubergefinbel mit feiner fleinen Sand vertilgen follte, fomte taum por bem fiegreichen Gebanten fchlafen, und wedte ben Bater, fobalb ber laute Gefang ber Bogel von bem Garten unter ben Renftern ben Zag anfundigte. - Der Bater, bem es nicht fowohl um Bertilgung ber Dornenftrauche ju thun mar, ale vielmehr, bies ju einer Gelegenheit ju gebrauchen, feinem Cobnden auch die aufgebenbe Sonne und ben jungen iconen Zag in feiner Berrlichfeit ju jeigen, ba biefer oft fon ein Langfclafer gemefen mar, ließ fiche gefallen, und ging mit bem gerufteten Wilhelm unter einem froblichen Morgenliebe fort. Mis fie bie Dornenftrauche bor Mugen hatten, faben fie bon allen Seiten zu benfelben ab und jufliegen. ,,, Salt!" fagte ber Bater ju Bilbelm - " verfchiebe noch ein wenig "beine Rache, bamit mir biefe lieben Dingerden nicht fioren. "und lag une von jenem Sugel, auf bem wir geftern faffen, "sufeben, was fie fo gefcaftig um biefe Strauche maden." -

Es gefcab; und fiche, bie fleinen Bogelden bolten in ihren Sonabelden bie 2Bolle, Die bie Dornen geftern ben Chafen entriffen batten. Da tamen Ginte und Saufling, Stieglit und Beifig, Grasmude und Rachtigall und bereicherten fich mit biefem ihrem Ranbe. - "Bas ift bas?" - rief 2Bile beim erftaunt. - "Bas fonft" - erwieberte ber Bater -"ale ein Beweis, wie bie Borfebung fur alle ibre Gefcopfe "forgt, und oft Dinge gu Mitteln ihrer Erhaltung macht, wo "wir es am wenigften erwartet batten. Giebft bu, biefe ar-"men Rleinen finden Materialien, fich ihre funftigen Wohn: "bauschen anszutapezieren, ober vielmehr fich ein marmes fur "fich und ihre funftige Familie jugubereiten. Go vereiniget "der ehrliche Dornbufd, wider ben bu fo fehr erbitterft warft, "bie Bewohner ber Lufte und Erbe: noch mehr, er nimmt bem "Reichen einen Ueberfing, und gibt bem Urmen feine Beburf. "niffe. Willft Du ben Dornftrauch noch umbanen?" -"D bebute mich ber Simmel!" - rief Wilhelm: "Rein, "nun foll er in Frieden fiebn, ba er die Bolle nicht fur fich "bebalt." - "Recht, mein Cobn," - perfette ber Bater - "wie gut, wenn es unter Menfchen oft folde Dornen-"ftrauche gabe; aber bie, bie ibnen barin gleichen, baß fie "ben Reichen Etwas abnehmen, buten fich mobl, baf fie bem "Bedurftigen geben follten, und verichwenden es oft wieber au "ibrem Bergnugen, ober ichließen es ein.

Wriser.

# 186.

# Das Nachtlager.

Ein schöner Morgen ware, ale Satob aus dem Saufe seines Baters ging; die Conne ftand bell da, und wärmte und beteber mit ihrem Erahl Alles in der Natur, und sches Ding verfündigte Schonafe Gegenwart: Die Seele des frommen Banderers freut fich, um fein Aund prach Gentre Lob. Er blidte umber, sah die junge Pflange frimen, sah Allesiensburfen frieden, vomerbar, mit der weit in flegen Bater bei Beite Biene fam, und baugte ponig, der Weller flog, und bolte

Speife fur bie Jungen, bas Burmden fab er langfam fom: men, und bas Tropfchen Thau von ber Rofe folurfen , ba rief er aus: "Ja, Bater, bein Cobu geht mit Gott. benn "aller Orten , wobin mein Blid fich wendet, febe ich ibn: ja. "ich lebe in Gott, benn ich fuhl' es, ich liebe ibn!" Der Mittag fam, er brach eine fcone Frucht vom Banne, und ftillte ba: mit feinen Sunger; Die Conne brannte beiß, er nahm bas Gewand, und bedte feinen Rorper. Fromm fprach er: "Gott! "gieb mir uur immer Brod, daß ich effen, und Rleiber, baf ich "mich bebeden fann, fo will ich gerne bir geben, mas bein "ift." Wohlgemuth ging er langfam weiter, bis am Abend bie Conne fant, und er ermubet fich nach Rube febnte. Aber weit umber mar feine Sutte, bie ibn aufnehmen, fein Banm, in beffen Schatten er fich lagern fonnte, ba nahm er gufricben einen Stein bom Gelbe, ftredte fich auf Gottes Erbe bin und lebnte ben Ropf auf einen Stein: fo lag er, lobte Gott und ichummerte ein.

"Bift bu es, ben ich heut am Morgen im großen Ant-"lit ber Sonne anbetete, und am Abend in der Mude, die "vor mir vorüber flog?"

"Ja, ich bin es, ber fie beide fouf. Schau um bich "ber, was fiebeft bu?"

"Ramme und Sterne."

"Rannft bu bas Ente ber Ranme, Die Bahl ber Sterne

"Unmöglich ift es mir bei'm fdmachen Menfchenfinn."

Lauret Lange

"So weit will ich beinen Stamm ausbreiten, fo gablreich "will ich beine Rachtommen machen."

"Berr ber Welt, belehre mich, ben Menichen bom Staube." "Die Sonne, und Mles, mas fie beleuchtet, babe ich "ben Menichenfohnen bingeftellt als Beugen meiner, und "bod verfannten fie mid, fie faben Alles, und wollten bod "nicht feben; por ihren Gogen lagen fie auf bem Boben, ben "id geidaffen. Da manbte id mid meg von meiner Sanbe "Bert, es reute mich ber iconen Schopfung, und batte ich's "bei'm farbigen Bunbeebogen nicht gefdworen, ich batte jum "sweiten Mal die Belt gernichtet, batte gang in ihr Richts "fie jurudgefturgt. Da fam bein Urbater Abrabam aus feis "ner Butte berbor, er fab bie Sonne, fab ber Erbe Pflangen, "und ertannte mich. Alles um ibn ber fnieete bor Bilbern, "er allein ftand aufrecht, und fab ju mir empor. 3d liebte "ben Mann, und er liebte mich. Wie ber Freund gum "Freunde fprach ich oft aus meiner Wolte gu ibm, und ber-"bich, wenn er auf meinem Wege bliebe, ibn ju fegnen. Mus "feinem Schoofe follte, wenn er and feinen Cobn auf meine "Babn fubren murbe, eine Rachtommenfchaft, jablreich wie "ber Sand am Deer, entfpriegen, und von ibrer Sonne follte " die Welt ibr Licht erhalten. Und geblieben ift er ber Deine "bis jum letten Athemang, und auch Sfaat ift bor mir ge-"wandeft. Darum will ich's nun erfullen, mas ich beriprocen, "und aus dir follen bie erften 3meige bluben. Schau um "bid, fiebft bn bie awolf lichten Bolfden, bie bid unifcme-"ben? Das find beiner Rinder Seelen, fie werden ftart und "beiner wurdig fein. Uns ihnen wird bas Bolf ftammen, "bas ich Abraham verheißen. Doch ebe ich gang mein Wert "erfulle, und in's gelobte Land bich fubre, follen noch Sabr-"bunderte der Prufung vorübergeben , bann erft follen fie bins "geben , und in meinem Saufe follen bie Ramen beiner Rin: "ber bor mir glangen."

"Berr der Welt, vergieb! werden fie bann immer glud: "lich fein, meine Rinder?"

"Rein, fie werden mich vergeffen einft, und ich werbe "fie fturgen."

"DBeb' mir! o lag mich nimmer wieber auf bie Erbe fteis

"gen, laß fie nicht geboren werben, wenn fie beiner vergeffen "und fallen follten."

"Berubige bich, nur auf Seiten sollen sie's. Sie werben is, ein Naub ber Wöller werben, damit sie erkennen, was sie hatten sein können. Aber sie werben ihr "lind, und werben ihr "einzis wieber zu mir wenden, und ich werbe nicht serne sienz sie verben au mie beten, und ich werbe hören. Dann werbe ich sie wieber sammen, und gleich einem Abler, auf "meiner Gnade Sittig sie in ihr Land beingen, ihr Licht wieden, walf die Böster strömen, und mein Beled, vor etzig zegetine, wer sien. Zest hast du gebrie, webe fein. Zest haft du gebrie, wie ich meinen Dieneen lohne, effetge kind, und bleibe Bierdama" würdiger Eufel."

Und der Mumachtige winfte, ba fasten Ophan und Cherub, die Engel der Barmbergigfeit und ber Liebe, ben Erdenfohn, geleiteten ibn hinab ju feiner Statte, und Jafob erwachte.

Traum war's, was er gefeben, aber ein Traum, der ihn mit Schauer und mit Undacht erfüllte. Er hatte Gort gefeben, wie fonnte er zweifeln, daß er gut, daß er fromm blieben werbe? Er blidte auf bie Erbe hin, wo er gefegen. "Hate ich wiffen fonnen," — hrach er frenm — "daß bier Gett "wohne, niche hatt ich diese Erberich burch mich entheiligt: "ia, bier ist das Thor von bes Jimmels."

Bum Altare richtete er ben Stein empor, auf bem fein Ropf gernbet, und nannte ben Drt "Bottes Saus."

Froblich griff er nach feinem Manberftabe, und ging weister gegen Morgen bin.

Beitochrift für Joracliten.

#### 187.

# Das Auge Gottes.

Eli hatte einen Sohn, auf ben er feine hoffnung gefest bate. Doch ber Knade ward, ach er berammung fein follte. Doch ber Knade ward, als er berammude, mutrifd und boshaft, und that nicht nach dem Willen bes Baters. Und fein Bater bieß big beinegen More, das brift einen Ungehorsamen. Mit ieden Jahre nach we Knaden Webetz in, bemi er fürch Wit iedem Jahre nach we Knaden Webetzit zu, bemi er fürch

tete fich nicht vor Gott. Und oft erhuß er fich in der Racht heimlich vom Lager, und übte Frevel, denn er frach: "Es "16 finfer um mich, der Allerbochte achtet meiner Eunden "nicht." Elt aber alteret vor Gram, und durchveinte oft die Rachte mir einen Sofin

Ginf tam Megal, ber weife Gefeltebere, weder im Lande umderzeg, nud des Herrn Richte verfündigte, ju Eli, dem er fom lange befreunder wer. Alle Megal bie Rauer des Elibentette, erfragte er die Ulrsache, und sann nach, wie er des glie musterte, erfragte er die Ulrsache, und fann nach wie er des glie ern Battere Schurez flubere, beurch des Sohners Allebergeburt.

"Bolge mir," — fprach er eines Abends ju More; und More folgte ihn. Und er führte ihn vor die Stadt auf einen Sügel, und bieß ihr nuhen. Dun fing er an mit ihm zu reben von des Anges wundervollem Baue nud feine Araft wahr, junchmen, nud voie fich im Auge die Seele plegte. Und Wore botte ihn mit Luft, weil er liebreich zu ihm redete. Dann bieß er ihn auffchen zu bem fternbefäten himmel, und ohne weiter mit ihm zu reben, führte er ihn zu Elis Abchnung zurück.

lind am andern Alfend sührte Mogal den Sohn Elf's wieder ju dem Hight, und redete dann bon dem Urscher des Auges, und fragte Morr: "Der das Auge gepflanzt fan; sollte "der nicht sehen, und mehr sehen, als die Menschant" ilmd his sim vierer anstident und der deren, and kehrete, ohne mit ihm weiter zu erden, zurück. More aber dachte den Wostern Wogal's nach, und voußte nicht, in welcher Albsicht dies fün Nach's auf den Disch stützt.

Alls Wegel am britten Wend ihm sagte, daß er ihn auf den Higgel begleiten möchte, fragte Worer: "Wannun sicher der Der weife Leftere versprach ihm noch heute die Annvert zu geben. Und als sie auf dem Higgel augedeumen waren, richtete Wogal seine Bliefe und eine Higgel augedeumen waren, richtete Wogal seine Bliefe und eine Kiefen und hieß Wore solden auch ihm zu die pracht, "Eiche du das gledes here der Setrene? — Es sind die "Angen Gottes! Wohn de auch sehen magt, dahin sehen willis, "tadein sehen die kiegen Gottes. Wohn ich en willis, "tadein sehen fie schou, und mehr als du siehel, sehen sie. "Aungen Gottes fehr Alles. Sie sehen durch deine Manaen in

"bein Serg, und schließest du sie, sie seben doch binein. Und "fil auch beimem Auge teins der ungabibaren Augen Gottes "fichtset, verfollen auch durite Wolfen beimen Bilden die Ausgen Gottes, du bift ihnen dennoch nicht verborgen mit allen "beinen Gedonfen, mit allen beinen Thaten, benn Finsterungs int ihnen nicht spieter, und bie Racht euchtet ihnen ich "ber Tag. Die Augen des herrn sind bei helter benn der "Werischen Augen, sie seinschen Augen, bei sohe nach der Weinschen Augen, sie seinschen Augen, wur sohn der und bei der beim der num sein auch in die beimischen Bilnet."

lind es sam More bei biefer Atche Angst und Bedem an, und aus seiner Bruft brangte sich ein tiefer Eentger. Er ges bachte ber Nächte, wo er glaubte, ungeschene Freed grübt zu haben. Ilmd Rogal sprach zu ihm: "Auch bie ernige Liebe und bie verseichene Suld briegatel fich in der Augen Grute,"—

lind ber Züngling sieg an feinen Sales, und rief: "Ich , weil sie verbienen!" — lind er schling in sich, und was er ibat am Tage oder in der Racht, er bildte auf ju den Augen Gottes. lind oft er hob er sich klacht von schre kager, aber nicht wie vermalle, sondern er trug dem Armen Brob in sein Sutte, und machte heimlich gut ben Ferend ben er gestistet. Ilnd Eli wusse uiche, wie dem Anaben geschehen war, denn er war solgsam und freundlich, und durste ibm kein bliebe Boert mehr sogen. Er wusse aber nicht, daß der Knabe mit Wectal auf dem Nickal enwesen werden war.

# 188.

# Mofes und ber Tobte.

Rachem ber König Pharae erklichen, Bestieg ben Thron fein ersigeborner Sohn. Doch balb erschien aus frenen Jimmelsfrichen Ein zweiter Erbe zu Agoptens Tron. Kein Brückrapar, dos fie sich so geglichen Un Simm und Anstand, an Gederd' und Ton. Das Schlimmier war: regieren lann nur Einer Nach em Cefey, und weichen wollte Kniner. Sie flitten noch, da fam an feinem Stabe Der Anecht des Hern in die Berfammelung. Ber Rengier, was er vorzubefugen babe, Chwie, als der Schoe and einem Grade!"
Dern Borfchlag fand alebald Genehmigung.
Der König wird gelcheft, und pwischen Beiben Geld burch ein geschoft un gelden fleide Geld berecht gelden bei Geld burch ein gelchen fleide Geld burch ein gelchen fleide Geld burch ein gelchen fleide gelden fleiden.

Schon finn ber Tobte ba, mit einem Seile Sebunden, aufgerichtet an ber Wand.
Und Rolle's rief: "Ihr Rafiner, man ertheile "Die herrschaft bem, ber biefe Armbeuft spannt, "Ber feines Batter hers mit einem Pfeile "Durchbohrt, sei König von Argepteniand!" "Durchbohrt, sei König von Argepteniand!" Kum war die Abe feiner Lipp' entflegen, Seich', ba ergriff der Fermbling schon den Bogen,

Es jog fein Urm bie ftraffgefpannten Gebnen; Der fdwirrend abgefdnellte Pfeil burdicof Des Todten Bruft; weit auseinander bebnen Celn Berg bie Biberbaten vom Geicok. Rait biieb ber frembe Mann, inbef in Thranen Der Abtommling bes Pharao erblid, Der ichluchtend feines Baters Leich' umflammert, Und alfo por bem Boife fdreit und jammert: "Berbrechet meinen Scepter, reift mir aus ben Sagren "Dief Diabem, ich murre nicht bagu ; "Rur icanbet nicht bie Tobten, ibr Barbaren, "Und gount bem tr uen Schatten bier bie Rub'!" Er fdmieg. - Doch Dofes rief por allen Schaaren: "Sei mir gegrußt, o Sobn bes Ronigs bu! "Co fpricht ein Rinberberg! bu bift ber Sieger, "Richt aber Zener; fleinigt ben Betruger!"

# Die Borfebung.

Es war einst ju Etbatana Ein frommer Rann, ber immer bachte, Mur wenig schlief, und seiten lachte, lind über alles, was geschab lind uider gefcab, tieffunend Schluffe machte.

Schon lange fab fein ernfter Blid Der Thoren Luft, ber Gunder Frenden Und oft der Tugend Diffgefchid, Der Uniculo bittres, unbebau'etes Leiden.

"D!" — rief er zweifelnd — "wenn von beiden "Ein weifer Gett bas Schickfal lentt, "Bie tann der Bofe glüdlich scheinen, "Und frevelhaft burch ibn gefrant, "Der Biedermaun sein Leben so durchweinen?"

Er fprachs, und eine Thräne schlich Bon feinen abgeblaften Wangen, Und tiefe, tiefe Seufzer brangen Aus feinem vollen Herzen sich.

"Gut" — dach" er dann — "bie Aveifel mir ju löfen, "Will ich die weite Weichgefen, "Ind aller Venichen Schieflal feb'n, "Der Guten Schieflal und der Böfen."

Er ging, und traf zu seiner Freude Bald einen alten Pilger an, Des Bilde bed Wüfer' und Juld sogleich sein Berg gewann. Deit grüßen fich und gingen beibe Denstlichn Weg, ein wild Gebirg hinan. Vim Abend kamen sie in eines Waldes Mitte, Ju eines hirten filler hütte, Und trafen Unfchuld hier und gute Sitte, Zufriedenheit und Zugend an.

Der Fromme lub mit vieler Bitte Die beiben Wantbrer ein, gab ihnen fugen Doft Und Mild, und reife Trauben. Rury feine befte Sirtenfoft, Und fubrte fie, mit liebevollem Ginn, Bu fublen, bluthenvollen Lauben, Muf frifde Rofenbeete bin. Bier Schliefen fie geruhig unter Morthen, Bie ichier bie Mittagesonne ichien; Da fdieben fie mit Thranen von bem Sirten, Ilub feaneten und fuften ibn. Sie gingen fort, und priefen ibn noch beibe, Mle, mitten unter Dant und Freube, Der Beife ju Etbatana Des Birten Becher in bem Rleibe Des Pilgers eingewidelt fab. Boll ernften Unmuthe ftanb er ba; Berachtung fprach aus feinen Dieuen, Und feine Blaffen Wangen ichienen Bon eblem Born zu alub'n. Balb wollt' er reben - wollte flieb'n -Doch fdwieg er noch, und blieb. - Muf thauenbem Gefieber Ram fcon bie Dammerung berau, Mls unfre beiben Pilgerbruber Dicht vor fich einen Pallaft fab'n. Sie flopften leife, ftanben, flopften wieber; Die Pforte marb nicht aufgethau; Bis enblich fie nach langer Bitte. Der Bachter-fcheltend in ben Borbof ließ, Und ihnen eine finftre Sutte

hier hörten fie bes Reichen Freude, Sahn feines Saufes toniglichen Glang, Und ihn bebeckt mit Golb und Seibe

Dit Ungeftum jur Rachtrub wies.

Geführt in Reihentang;
Doch ihnen gab man kaum, fich schlafend einzuhüllen,
Ein weing Ered, und Durft und Sunger fich ju fillen,
Inm Wassertrunt ein Stüd verlegtnes Brod.
Die schliefen bis jum Poogenreeb,
Biel süffer der Wirth auf seinen Purpurdeden,
Ind als sie eilten weg zu gehn,
Da ließ, zu unsers Weisen Schrecken,
Der Phiger bier des hierten Becher fich.

Er fowieg auch jest, und, ohne fich nur umunifeb'n Ging's fort ben gangen Tag. Gie fprachen viet von Tugend, Bom Schiffel, von ben Tagen ihrer Jugend, livb langten, als der Wend tam, Bei einem Allen angen, als der Wend tam, Bei einem Allen angen, Allen gern fein Brod aus feiner Tafde, lind einen twieben Tunt aus feiner Kurbissflache Den maten Wandbrern gab.
Gelehnt auf feinen Pigerfiah, lind von der Wandbreum Beschienen Sprek, lind bon der Wandbreum Beschienen Sprek, lind ficheffen balb darauf, wie tonnt' es anderes fein? Beim Allen einen Westen aus dienander ein.

Raum dämmerte ber Tag, so wedte De Pülger seinen Ferund, und 103 ibn, ohn' ein Wort Wie mit Erwand tom Saufe fort Auf einen Jügel hin, und fieder, Da noch der Kime schief, mit freethafter Hand Das Keine Binsenhaus in Brand, und der ben fern, mit innigem Entfaken, Den fommen Allen jütend fich'n, llad seine gange Hüte gilch'n.

Der Weise fiel bei biefer Scene Bor Schrecken auf fein Angesicht, Berhullte fich, vernahm bie Zammertone Der abgebrannten Unschuld nicht. Der Pilger ging, ibn ausgurichten; Allein er sie, mit einem Bild Well Grimm, als wollt er ihn vernichten, Des Pilgers Räuberband zurück, Jod sieß er endlich sich bewegen, Ilm fenner noch den Kauf der Welt zu sehn, Bis, an den Alerton mitugende,

Sie wurden, wie die Meniden pflegen, Ginander wieder gut, vergassen was geschebn, Ilnd famme bab zu Grädern und Moschee'n, In Boriern, Gärten und Gehägen, In Deriern, Gärten und Gehägen, Ilnd endich auch in einen bichen Wald, zu eine Sägers Aufernbla,

Der gute Dann nahm fie mit freundlichem Genichte Bie feine Bruber auf, Bab ibnen Dild und fufe Fruchte, Erzählte mande Morbaefdicte Und feinen gangen Lebenslauf. Und ale bie Pilger balb barauf Sid fdidten, wieber fort ju reifen, Da rief er feinen fleinen Cobn, Den Wanbrern Weg und Steg ju meifen. Sie maren noch nicht weit bavon, Mle fie fich einer Brude nabten. Schmal mar ber Steg, und Beibe baten Das Rind, vorangugeb'n. Es ging; ber Pilger trat Dem Rnaben nach, und warf - welch eine fcmarge That! Dit einem Stof, ben er bem Rleinen gab, Ibn ploglich in den gluß binab.

"Sa! Schufal!" — rief ber Deufer — "lingeheuer! "lauge frigt bie Erbe bich! "Qu lange irgert icon bes Simmels rachend Fetter! "Bir miß ben Alfgrund, Morber firb burch nich!" Schon faßt" er ibm, woll! in die Alluß ibn flieren.

Da taumelt' er juried, und fab — weld Phanemen!
Des Pilgers Bart fis (chnell verfützen;
Schi Angefich war jugenklich und schön,
Es schwanken von ere Stiten des Alters tiefe Falten,
Ind feine weißen Hause Vollen des Alters tiefe Falten,
Ind feine weißen Hause vollen.
In zielenen Lecken regelles
Ilm feinen Pales, in seinen Schoes.
Aus seinem Nauet wurden Purpurschwingen,
Die glänzend an den Schultern hingen;
Alterisches Gewand
Ilmgad des schönen Jünglings Hister;
Ilnd ein Gewölf voll Nesenbätte
Res schoen und des eines Litter.

"Bertwegner!" — rief er laut — "durch Tabeissuch entehren "Buiff bu ben Gott, ber Belten Leben gab! "Go höre benn! nun fannft bu ibn belebren, "Go nitmu ibm feinen Derricherftab!"

"Rurgichtiger! Des guten hirten Becher, "Rungiftet. Rech gu rechter Zeit "Radmi die bas Giff ber arnen Reblichfeit, "Und gab's bem reichen Zecher; "Der trant auf frevelhaften Echmans, "In einem Zuge fich verbienten Tob barans."

2Bo jest bes Weifen Soutgeift ftanb.

"Der Arme mit der Kürbisflosche "Wird unter seines Sausse Liche, "Jum Lohn für seine Redlichteit "Den größten Schaß von Golde finden, "Und dann das Glüd der Armuth gründen."

"Und biefes Kind?" — "Es ftarb noch unentweißt Bem Lafter, in ber Unifinit Tagen.
"Alls Jüngling hatt' es bid erifologen,
"Und feinen Bater umgebracht."

11. (-100

"D Blinder! hemme beine Alogen, "Der Beeficht ichter. der Schicht, in trüfer Racht "Die Beeficht schläft. Es wacht, es wacht, es wacht "Ein weifer Gott, ver dem fich Engel neigen; "Den bet' in chefunchtevollem Schweigen "Wit triefer Dennich an und traue seiner hand!" So fprach der Schubzeit und verschwandt.

#### 190.

# Das Licht ber Dacht.

Berthold, ein ebelmuthiger Sungling, batte gwar nicht reiche, aber gottesfürchtige Meltern, von benen er in frommer . Ginfalt erzogen marb, und er bing mit inniger Liebe feines Bergens an ibuen. Ud! und nun farben ibm, an einem bose artigen Fieber, beibe in einer Stunde. Da marb bie Seele bes Junglinge innigft betrübt und voll Comery. "Ach mein "Bater, ach meine Mutter!" fdrie er nur immer, und Riemand mar, ber ibn ju troften vermochte. Da ging er eines Abende binaus in bas freie Relb, ob ba bie Rube nicht wieberfebren mochte in feinem gepreften Gemutbe. - Er manbelte einen langen 2Beg, fdweigend und in buffrer 2Bebmuth verfenft, babin, und fund am Enbe eines Watbdens eine lanbliche Butte - von einem Garten umgeben. Gin freundlicher Greis mit filberweißen Saaren tam ibm entgegen. Berthold erfchraf ale er feiner gemabr murbe. Der alte Maun aber fprach bell Gute gu ibm: "Solber Jungling! woher noch fo frat? und "warum fo betrübt? benn beine Ungen find ja voll Thranen." Der Jungling ergablte ibm nun bie Ilrfache feines Schmerzes, und barauf verfeste ber ehrwurdige Alte: "Gerecht find beine "Thranen, mein Cobn, und ich bemitleibe bich, boch vertran' "nur auf Gott, er wird bir Bater und Mutter fein." - "Huf "Gott vertraun! Ich, mein Berluft ift unerfeslich, und ich febe "Richts vor mir, ale Glend und Jammer!" Co feufgte ber Jungling, und ein Strom von Babren finrite ibm aus ben Mugen. "Lag mich" - fubr er fort - "lieber Mann, "wieber jurud tehren, und ben Schmers ausweinen am Grabe .. meiner Geliebten, benn biefes allein mag nur bie gebrangte "Seele wieber erleichtern." Der Greis aber ergriff feine Sand voll Liebe und fprad: "Richt alfo, mein Lieber, fonbern viel-.mebr fomme berein in meine Sutte, und rube aus, und mas "meine Urmuth ju geben vermag, bas fiebt bir bereit jum Abend= "effen; benn fieb, bie Racht bricht an, but fonnteft bich im "ABalbe verirren, und auf fcredliche Abwege geratben." -"Richt bod," erwieberte Berthold - "benn bie Sterne fun-"feln am Simmel, nub balb wird auch berauffteigen ber freund-"liche Mond. Gie werben mir leuchten in bunfler Racht, baf "ich bes Beges nicht verfehle." - "Bobl, mein Gobn!" fprach jest ber Greis mit feierlichem Ernfte - ,, bu fannft "alfo bem Monbe und ben Sternen vertrauen, baf fie bir "leuchten in ber buntlen Racht, und bich beines Beges ficher "geleiten! Und bem, ber ben Mond auf und untergeben beifit, "und die Sterne, wie Lammer, am Simmel weibet, bem fannft "bu nicht vertrauen? Sat er benn nicht bie Sulfe fur jegliche "Roth?" - Diefe Worte gingen bem Jungling burch bie Seele, und er fiel bem weifen Manne gerührt um ben Sals und fprach: "Mann Gottes! verzeih mir, mit Chaam er-"tenne und bereue ich fett meine Rleinglaubigfeit. Sa, ich will "bon nun an Gott bertraun, er wird mich nicht verlaffen!" -"Babrlid. Er wird bid nicht verlaffen!" - fubr ber Greis fort - "benn er ift ja vornemlich ber Waifen Gott und ber "Berlaffenen Bater." - Und nun ward ber Jungling binein geführt in bie Sutte, und ber liebreiche Dann aab ibm bon ben Fruchten feines Gartens ju effen, und labenbe Dild ju trinten , und borte nicht auf, feine betrubte Seele ju erheis tern burd gottliche Worte. - Des anbern Morgens aber banfte ibm Berthold mit Ehranen in ben Hugen fur feine Liebe, und ging getroftet von bannen.

### Der Feierabend.

Gotthold, ein fremmer Bater, ging an einem Sonnabende finam in bas benacharte Felb, und meben ihm mandelte pholipp, fein Gobn. Es war eben bie Zeit ber Mernhe, und bie Arbeiter bes Felbes hatten in ben fechs langen Wochemagen viel ausgeffanden von der bereinenden Sife und manchen fauren Schweifterofen vergoffen. Da erscholl nun auf einnal die Feierabend Glode vom Richtheume bes Borfcens.

Mancher Schnitter warf bie Sichel von bannen, fcwang feinen But in bie Sobe und jaudite por Freuden. Unbere aber lagerten fic auf bas weiche Gras ber Felbranten bin, wifchten ben Schweiß von ber Stirne, faben mit erfreutem Gemutbe aum Simmel und bauften bem lieben Gott, bag er ibnen Rraft und Gefundheit jur Arbeit, und nun - bie erfebnte Reierabend : Stunde befdeeret babe. - "Giebft bu "mein Cobn," - fprach jest Gottholb mit gerührtem Berjen - "wie fich ber mube Zaglobner freut bes Gelautes, "welches ibm bie Reierftunde verfundet, benn fuß fcmedt "ibm nach gefchehener Urbeit bie Rube, und wenn er beim "tommt, empfangt ibn ber Bauevater voll Liebe und gabit ibm "mit freudigem Mutlit ben Taglobu aus. - Das meinft "bu aber, liebes Rind, mirb mobl auch ber Duftigganger fic "bes Reierabends fo berglich freuen tonnen wie ber treue, "ermubete Arbeiter?" - "Ich, mein liebfter Bater" autwortete Philipp - "ber wird nur trubfinnig nieberbliden "jur Erbe und feufgen, benn er bat weder Freude noch Lobn, "fondern bafur Unrube und Bormurfe au erwarten." "Ja mobl mein Rind!" - fprach ber Bater - "und bu "fiebit bierin aller Meniden Schidfal porgebilbet: benn es "ift bas Leben einem langen Arbeitstage ju vergleichen, und "wir find insgefammt Ruechte bes Ginen Serrn unfer Aller im "Simmel, und es ift Beber geftellt an fein Tagewert. Ginft "fclagt bie Stunde, ba ber beiligen Engel Pofaunenfchall allem "Bleifche ben großen Reierabend verfundet, und Alles, mas "Denfc beift, bin ruft bor ben Thron ber Bergeltung. Belche "namenlofe Rreube bann fur ben auten treubefundenen Arbeis "ner! denn es darret feiner die erfreutiche Stimme: "Moch deir, "Wolderfrauer! empfange num für deine Rüchen umd Kämpfe den "Zaglobn der Ewigfeit. — Geh ein in die Feruer des, "nes herrn." — Dagegen wird jiene große Feierstunde den "Ferulden" — Dagegen wird jiene große Feierstunde der "Ferulden mit Angelt und Schreden erfüllen, denn es wartet "fein der furchbare Aussprucht: "Bem ungetreuen Anschte aber "bindet Hande und Füße, und werfet ihn dinaus in die aufgreit "Findermiß, wo Jammer und Aloggeschrei iht." — "Ach, lie"ber Batter!" etwiederte bierauf der Jüngling mit bewogter
Getle — "mich schauber ab dem Schiefale des Ilngliche,
"lichen Mein Gont, ich will ein treuter Ansch werden, ja
"liebfter Batter, dies will ich." — Da ergrif der Batter die
"sein bes Knaden und sprach mit erfreutem Gemütze: "Geott
"seigne beine schon Morfige, mein Sohn, auf daß du sie

#### 192.

# Das menichliche Leben.

Der ehle Pfartherr von Blumbach faß an einem Conntage nach geenbeter Ubendpredigt unter der großen Linde neben dem Pfarthaufe. Die Jänglinge und Rödoben des Dorfes hatten fich um ibn berum jur Feierrags Schule versammelt, und bingen alle mit gefpannter Muffmersfamfelt an dem Rumde bes ehrwürdigen Pfarters, benn er lehtte fie mit Liebe und Raddbrud.

Er hatte vor acht Togen vieles mit thene von den menschlichen Leben gesprochen und der hordenden Jugend ausgegeben, dazu ein Gleichnis zu finden die auf den kommenden Somntag, "Run benn, ihr Jünglinge!" so sprach ver forschwie Erbere: "womit verstlichet ihr das menschieß Leben ?"

Da ftand Gottfried, des Schulbeiffen Son, derreite ig auf und fprade, "Ach finde das Leben binem Regelfpiele, "abnlich. So lange das Spiel nadert, da ftebet der König, "höber und schöner gestellt, in der Ritte, und er gilt mehr, "als die übsigen Regel. "Ist aber bas Spiel aus, so wirft man "ihn, gleich ben Regeln, in die Grube darmeben. Also auch "glebe es im menischlichen Leben große und vornehme Leute, die "die Gruben und Armen, welche weitig, "grachtet neben jenen einhergeben. Aber der Tob mach allem "Borquge ein Ende, und in dem Schoeft der Erd und der "Borquge ein Enterfale neben bem Meinen,"

"Gut und richtig fit beine Bergleichung, mein Sohn," fprach ber jufriedene Pfarthern. "Merter es euch, ihr Cohne und "Edbere von einchern Reltern, und achter ben armeren Bruber "um feiner Durftigfeit wegen ja niemals geringe, deun turz ift "das Ecken, und dorr berüßen hat fein Borgug ber Erde, sonkern einzig die Zugend gefenden Werte."

#### 193.

### Die Geite gegen Mitternacht.

Im Lande ber Deutschen wohnte ein Mann, ber hiefe Morbert. Deriftie war verstäutig und gottessürchig, und wandelte schicht und recht, nach der Weisse leiner Water. Ilnd Roebert hatte einen Cobu, mit Ramen Leutebald, den liebte er, wie seine Verle; berm gut und fromm war biefer Schon, und reich an Gefiglich für das Schoue, und immer gefchäftig, jut sernen daheim und in dem Schoue. Darum sprach Berbert oft zu seinen Treumben: "Merd ich voch einft mit Freieden, "hinab in die Grube fahren; dem mein Sohn will mir wohl "gerathen."

Der Sohn aber ward ein Jüngling, und ternte mit Beliebt Kunft, ichöne Gebilte und Salletu zu machen aus feinem Gestein und ziertiches Schnigwerf aus föstlichem Holze Willer es num darin balb seinen Reistern wohl gar zworthat, da frrach ber Bater zu ibm: "Nache bid auf, mein Sohn, "nut erzie nach Welfchand. Dafschli sie die Kunft der Wilher zu iber Reister der Bert im "Annt weiter fich bert im "Annt parken ber Reister der Bert der bei der Bert der Be

"Mater wird mit bir fenn auf ber Krife und an fenuen Landen. "Mandbe vor ihm unfrästlich, und gedente meiner Liebe. Daum "Kehrft der einst guridet in die Heimath, nicht mehr ein Anabe "der Jängling, seubern ein Nann, geschmidt mit den Gaben, "des Ausfandes, und erin und fremm, wie quver. Gott wird "mein Geber erhören, daß meine Augen dein Angesicht wieder "befon."

llub die Seele bes Sohues kampfte mit fich felbst. Angegogen von der Liebe des Baters und von der Liebe jur Kunst fragte fie ängstiche: was foll ich ihm? Und sie wußte, was ju thum se, wenn ein shoues Gebilde sie begessterte, und sie woßte, do genode anderes ju thun se, meun der freundliche Bater da stand, allein und mit silberweißem Haar. Da sprach Vordert: "Ich sehe der Gerek kampsen, und mein "Verz sie innight bewegt von deiner Freue. Aber die Keu-"weid erprobt durch Entsterung von dem Gesiedten." Und Leutebald ließ ihn nicht weiter erben. Feurig rief er: "D "mein Bater, ich werde die Probe bestiech, ich werde

Alls er unn von donnen jog, da geleiter der Allte ibn auf ben Begg benn diefer sonnte den Sohn feines herzens nicht lassen, er pade ihn benn zwor noch ernstlich ermachnet, sich allenthalben eines erinen Wannbels zu besteligigen, beibes vor Obet und den Welchsen will sprache er von der Aumst das Schöne nicht außer sich, sondern auch in sich hinrin zu bilden, und von den weisen Griecken, die das Schöne mit dem Ginter zusammengen in ein sinnwelles Wecht und dem der ungengalicken Women, die der Redicke noch sinder in seinen Bereien, wenn längst sich den der Redicke noch sinder in seinen dies Reien der Beite frines Auges zu schwolle ist fein der Beite frine Brige der Alle in die Reden der Beite frine Brige der Beite bei Beite der Welfe. Und Zeunschalb horder auf die Reden des Baters, und jegliches Wort bluste ihm eine Stimme von oben.

Misson wie Anternat fie fort. Und fiche, es erhub sich ein schaffer Mind aus Mitternach; ber da vernechte unaches fromme, rübernde Mort aus bem Munde bes Mitrn. Schweigend mußten die Wannberer dahingeben, die fie gelangten in die Obbut eines boben Eichenwalds. Sier bilde Vorbert fieben. Die Wisself rauscherungen in der Ratur Gedaufen gut

knupfen, und die Bahrheit aufzusuchen in der Erscheinung, machnte der Sturm ibn an die Geschren, die des gelieden Sohnes barreten. Seine Seele arbeitete, und such ichte sich en perzuringen über die Laft der Sorgen. Da schauete er zur Seite hin, wo der Sioly des Waldes sich tumd that in den kraftigen Echgen. Lange fland er also, und redete nicht, so daß es den Sohn sehr er verwunderte.

"Bas fiebeft bu?" fragte biefer, "und was ifts, bag mein "Bater alfobalb verftummet ?"

Ind Norbert antwortete: "Der Sturm braufet, und es "raufch in den Wisselfen der Cichen, aber — fie stehen. Die mein lieber Schul Die geheft in fernes Land und unter nundelannte Menschen. Im Schoosk des Schiffels wied vielleicht auch juweilen für die die Artem bereitet. Sen, "wie die Eiche des Waldest" Zeutodalb sprach: "Bater, ich "fürchte mich nicht." Und Freudst sprach: "Water, ich "Türchte mich nicht." Und gewieden die die des Waldestelles wieden der weiter der Verlagen wieden der von der Verlagen der von der Verlagen der von der der verlagen der Verlagen

"3d febe ibn," antwortete ber Sobn.

"Romm, daß du ibn naber icaueft," fprach ber Bater. Und fie gingen bingu, und ftanden an bes Stammes Wurzel und icaueten.

"Sieheft bu auch ben Unterschied ber Rinbe an Diefer Seite "bes Stammes?" fragte ber Mite.

"Ich febe ibn," fprach Teutobald. "Un biefer Seite bes "Stammes ift bie Rinbe bider und scheint vefter, als an ber "anbern."

"Das ift die Seite gegen Mitternacht, mein Sohn," er weitert Vorbert. "Inde also fie se bei allen Baumen. An "biefer Seite muß wohl die Rinde fafter (enn, 'damie der "Baum die rauben Winde, die da von Mitternacht sommen, "ertragen somnte. Sonst wiede er Schoffer für die Echébvic, "daß sie nicht umkommen mögen jur Zeit der Gefabr."

Und mit bewegtem Bergen feste er nun bingu: "Siebe, "mein Sohn, bas ift ber Baume Schutwehr gegen ben gefahrli-

"ben Dbem aus Mitternacht. Aber and bir ward eine Couswebr "gegeben in bir felber, und bu bedarfft ihrer von nun an mebr. benn je gubor, ba ich bir noch nabe fenn fomnte mit Rath und "Bulfe. 3d freue mich beiner, mein Teutobalb. Du haft fie bis "babin belobnt, meine vaterlichen Sorgen fur bich; bu bift fromm "und gut, barum furchteft bu bich nicht. Erbebe fich and ein "Sturm nach Mitternacht; bein Berg bat, gleich wie ber Baum, "eine fartere Rinte, Die bu ibm entgegenhalten fannft. In "beinem Glauben an bie Rabe eines unfichtbaren, machtigen "Rreundes findeft bu einen Schirm in der Roth. Aber es giebt "and Gefahren, mein Cobn, die bu nicht tennft, nicht abneft, und bein Berg bat, wie ber Banm, auch feine fcmachere Seite. "Manderlei Meniden werben bir begegnen, gute und bofe, und "bie bofen verführen gern auch bie guten gum Bofen, auf baß "jeder in bem andern Emfdulbigung und Sulfe finde. "leicht funfteln fie fich felbft und alles, mas um fie ber ift, mm "angufornen in bir bie eitle Luft ber Ginne. Bielleicht geber-"ben fie fich, wie die Weifen, um aufgnblafen beinen Stolg "und bich ju bewegen, bag bu mit ihnen megwerfeft ben Glau-"ben und bie Tugend. D mein Geliebter, bute bid! Das "Gerebe bes Berfubrere ift gleich einem gefahrlichen Dbem aus "Mitternacht. Sute bich, bag bu ibm nicht ausfegeft bie fcma-"dere Ceite beines Bergens! Dit gwar wird es bir fcheinen, "ale fen es nicht fo gefahrlich. Raub und icharf ift bie Stimme ans Rorben, und fauft und fcmeichelnb bie Stimme bes "Berführere. Aber Die Ratur ift Die Tochter ber emigen Wahr= "beit; fie verftellet fich nicht, wie ber fundige Denfc. Darum "ift es unter ben funbigen Menfchen fo nothig, au machen und "in beten, und überall ihnen entgegen ju halten bes Bergens "beftere Seite. Dir fehlet fie nicht, mein Tentobalb, und es "bat fie ein jeber, ber ba, geruftet mit Erfenntniß bes Buten, "empfinden lernte bie unüberwindliche Rraft feines Willens, "Bemabre fie, und bente, wo bu auch immer feift, bag bu fie "bafi! Du fannft nicht Bofes thun, wenn bu nicht willft, und nur "bas Wollen bes Bofen ift bas Bofe in bir. 2Bo braufet ber "Sturm, ber beinen guten Willen beugen und brechen tonnte ?" Beiliges Reuer entglubte ben Mugen bes ehrmurbigen Dor:

bert. Da fland er, gleich ben hochbejahrten Eichen umber,

wie fest gewurget, vor feines Schwes tief angeregtem Selbstgefüll. Einige Mugmblide lang ichwieg er, und es tauschet eifer fert in ben Bipfeln. Dann rehub er ausse mei feine Stimme ernst und feireide, und sprade "D mein Sohn, ich "beichwere bich bei bem großen Geifte, der diest belaubten "Billeftugestalten empergeg and ber Erbe, und sie Irkfitzigte ge-"gan bie Macht bes Sturmes — wante nicht im Glauben, "Gort, gerecht und fart, und tehre dann wieder, geführt "und bilbend, ein ebler Wensch ein nüglicher Bürger, ein "treuter Sohn."

In ben letten Morten gitterte ber weiche Zon wehmuthes voller Liebe; benn fie mar gefommen, Die Stunde ber Trennung von bem Geliebten.

Da warf Teutobald fich an bes Batere Bruff, und gelobte, treu ju fein bis in ben Tob. Und fie weineten beibe, Bater und Sohn, bis fie von einander foieden.

lind Zeutokab bildet noch lange junde ju bem Balbe. Som erschien er, wie ein gefeiligter hain, in welchem fich sammelten bie beiben Urraftere ber Deutschen, um ju schwören vor ihren bunden Mitchen ben Gib bes Bundes. Wohl nacher fich ihm auch manche Berliedung; aber bam trat des Baters Bilb, wie ein bimmisser Berte, vor seine Geete, umb sprach: "Das "fit ein Sturm aus Mitternacht! hier bebarfit bu ber farten "Ninde." Und bie faarte Seite seines Pergens nachm immer ju an Statte, und er ward vester in allem Guten, je mehr er verschaft varde.

### 194.

# Der Weinberg.

In einem Stadtlein des Morgenlandes zwischen den Gebirgen wohnten viele fleißige und gottessurchtige Leute. Das Stadtlein war icon und lieblich anzuschauen, und der Segen bes hern rubete auf ibm fichtbarlich.

Aber - was feine Schönheit noch erhöhen follte - viele ber Ginwohner hatten einen Weinberg angelegt in bes Stabt-

leine Gefinjen. Emeinsam bofften fie bort ju dinbten bie Frucht ihres Bereins und ihrer Rube. Da sie aber selbs nicht vermochten zu warten und zu pflegen bes Weinbergs ale Zage und nachem es Beth ibat, so frachen sie unter einauber: "Rommer, laffer uns suchen einen Rama, der uns entuden, "ber Sorge und arbeite für uns an ben Gewächsen bes Wein-"bergs, und erzeuge aus bemselben bas Gute, jegliches nach "feiner Atter."

Und fie thaten alfo.

lind fiebe, der Meingärmer fam, und befconete den Suget, jum Weinberge ertoren, und ließ fich stigen jegliche Pfiange, und priffre mit Scogsfalt, was zu ihm fet, auf daß er die Pfiangung emporbringe zu einem töflichen Garten, den Menfen und ihm felber zur Kreube.

Und er begann ju fcaffen in bem Weinberge allenthalben, und ließ nicht ab vom Morgen bis jum Abend, alfo, daß fein Gebiet warb gleich bem Garten Eben, als noch die Uniculd barinnen wanbelte.

Da dieß sahen die Bewohner des Städtleins, freueren fich die mehresten unter ihnen, und priesen dem Mann um seines Berefes willen, und sprachen: "Das wolle Gott segnen, was "der Mann für uns thut!"

Etliche aber meinten, er grabe wo er ichneiben folle, und lofe, wo er binden folle, und sprachen: "Es ift nicht fein, "baft der Weinaderner allo thue!"

Der Mann aber wandte sich ju ihnen mit Ferundlichfeit und breach : "Muß nicht ber Uderedmann wiffen, ju bestellen seinen "Ader, und ber gewappnete Mann, wie er Spieß und Bo-"gen gebrauche? Und so Zemand weiß und thut, was seines "Muttes ist, wer will in berdammen?"

Da antwortern die Lente und sprachen: "Bür wiffen, "daß du wohl versteheft, wogu du berufen bist: aber sieh, "bu thust mehr, denn wir wollen und begehren. Warum "grächt du uns dem Boden so allertei Hotzum grendes und Ereich Solz und Grmachsen? Nag benn das Durre auch da Fatte und Etarte erzugent."

Der Beingartner aber antwortete und fprach: "Ihr "Manner, lieben Bruber! Das in ber Menichen Mugen gering

"ift, bas ift nicht immer gering in ben Mugen bek, ber im "Simmel wohnet. Bliebe ber Denich wohl ein Bilb bes 216-"lerbochften, wenn er nicht gebrauchte Berftand und Erfahrung. "die boch beibe find von Gott? Chanet, ich grabe ben Choof "bes Erbreichs auf mit Dube und Sorgfalt und befireue ibn "mit gartem Staube und frin gefiebter Miche, auf bag ber "barte Boben tuchtig merbe, an fich ju gieben bie nabrenbe "Rraft aus ber Sobe. Denn wo bas Starte und bas Rarie "fich lieblich vereinen, ba erft gefellet fich auch bas Simmlifche "bingu. Und was mare, mas vermochte ber Erbe burftige Ras "tur, wenn nicht bes Simmels fegnende Rulle fich ibm bar-"bote ju einem lebendigen Born, aus welchem Dild und Bo-"nig fleuft? Alfo ift and ber QBeinftod ein Gemache, bas "bald verwildert, und tragt wenig und berbe Grucht, wenn "nicht ber Menich, getrieben burch ben wirfenden Geift, von "Gott gegeben, ibm emporbilft ju befferm Gebeiben,"

Da fpracen bie Leute ju bem Meingarmer: "Alber wir, "alle bedürfen nicht eines fo fofitiden Beines; benn vir wiffen, "nicht, ibn ju prufen. Benn wir nur folden haben, der "und genige ju töglicher Statelung, fiebe, dann haben wir "bie Fället."

Alls aber ber Beingartner foldes borte, marb er betrubt in feinem Bergen und fprad: "Die Frucht, fo ber Beinftod "bringen tann nach feiner Urt, die mogen wir auch von ibm " verlangen, und bas fcmache Menfchenfind barf nicht meh: "ren wollen, was der Allmachtige gebeut. 3hr bringet mir ber "allerlei Gemache bes Beinfiode, gutes und folechtes, und "ibr wiffet nicht, welche icone grucht es einft noch tragen "merbe. 3d aber babe icon frub ertannt, bag nicht ein ein-"siges barunter ift , bas nicht ber Dube lobne, bie ich mit "Freuden an ihm thue - und fcauet, ich bab' es alles ge-"pflanget in biefem Garten. Und bat nicht biefelbige Conne "gefchienen auf die geringfte, wie auf Die ebilfte Pflange? "Bat nicht ber Simmel Regen gefendet auf unfern Weinberg, "gleichwie auf die andern bes Landes? Und fo benn Gott bie "Creaturen alfo feanet, follte benn nicht auch bes Denfchen "Sand üben allenthalben Gerechtigfeit und Gute ?"

Da erbub ein Rabbiner, welcher babei ftand mit filber: weifem Barte, ehrwurdig bor Allen, feine Stimme, und fprad: "Babrlid, mabrlid, id fage eud: Der Mann bat "Recht. Go wir im Argen laffen, mas im Argen liegt, fo "werben die Rachfommen uns verurtheilen, und fo wir um "unfrer felbft willen und um ber fommenben Gefdlechter willen "nicht arbeiten wollen, fo follen wir es thun um bes Berrn "willen, ber bie Erbe fammt Allem, mas barauf und barinnen "ift, bem Menfchen unterthan gemacht bat, und ber es fegnen "wird an ben Seinen bis ins britte und vierte Glich, wenn "fie loben ben Allmachtigen burch ibre Berte. Schauet an den Tempel Salomonis von innen und auken! Saben "nicht Menfdenbanbe bas robe Geftein ju ben Caulen und "bas ungeläuterte Golb ju ben Gefagen alfo vericonert, bag "bie Berrlichteit bes Berrn befto mehr offenbar wird in feinem "Saufe? Gebet, alfo verberrlichet ber Menich ben Allerbochften, "wenn er bervorbringt aus bem Geringen bas Gute und aus "bem Guten bas Eble."

### 195. Die Alernbie.

Mit Wonnegefühl sah ber weise Johannm jur Zeit ber Berneite bas frode Regen und Weben, Masen und Sammeln auf Salems geschgneten Flutern, und sprach ju seinen Jängern: "Die Kernbte ift gleich einem seinten Kabler, wodches ein, Hausen er einem Kindern bereitet. Und an bem Zoge bes "fistischen Mahles gab er einigen seiner Kinder mannichfaltige "Gaben, und gab ihnen se eringen seiner Kinder mannichfaltige "Gaben, und gab ihnen se den den an der Tegel bei Burt for reichtig, so freundlich und liebe in "Buge trat. Über einige unter ihnen entließ er ohne Gabe, "Da traten bie Krenne jurich, und hier Augen entsoß auch "eine Thräue, aber es war nicht die Zhräne der Freude, "sondern die, weiche der Schmer auspress." — Junig greidber, sahen bieß ihre beställteren Brüber, und — "Nein! "Rein!" — sprachen sie mit Einem Munde, "nein, das funn nicht der Wille unter Wille unters waten Batwe ein. das fib trau-

"ren follet an bem Tage, an welchem wir uns feiner Gute "freuen. Und wie tonnten wir uns auch felbft freuen, fo "lange wir euch trauren feben? - Rein, tommt und em= "pfanget auch ihr enern Theil von bem Gegen, ben ber Gute "uns gegeben bat!" - Alfo fprachen fie, und gaben mit mil= "ber Sand; und beiter murbe bas Mngeficht berer, bie empfan= "gen, noch beiterer berer, bie gegeben batten. Da blicfte ber "Bater mit Wohlgefallen auf fic alle, und fprach: "Seib mir "gefegnet, meine Rinder! - ihr habt meinen Ginn erra-"then, und nach meinem Bergen gehandelt. Glaubet nicht, "baß ich irgend einen unter euch vergeffen batte. Wie tonnt' "ich bas? - ibr feib ja alle meine Rinber. Alber abfichtlich "vertheilte ich meine Gaben fo, bag bas Band ber Bruber-"liebe burd Geben und Empfangen unter ench fefter gefnupft, "und ber Gine burd Dilbthatigfeit, ber Anbere burd Dant-"barteit verebelt werbe. Shr habt meinen Ginn erratben. "und nach meinem Bergen gehanbelt; barum feib mir gefege "net, meine Rinber!" -



# Literatur ber beutiden Parabel.

Andreae Mythologiae christianae sive virtutum et vitiorum vitae humanae imaginum libri III. Argentorati. 1619. 300 Apologen, welche von herber in feinen gerftreuten Blats tern jum Theile überfett und bearbeitet worben finb. Johann Rafentin Anbrea, geb. 1586 im Burteme

bergifchen, farb 1654 ale Beneralfuperintenbeut und Abt

v. Serber Blatter ber Borgeit, Dichtungen aus ber morgenlanbifchen Gage, erichienen querft im beutfchen Mercur 1781, banu permebrt in ben gerftreuten Blattern, britte Cammlung. 1787.

in win gettlen anneren, einer Cumming, ter-Johann Gottfrieb v. Herber, 36. am 21. Anguft 1744 ju Mobringen in Oftpreifen, 1764 Collaborator an ber Domifchie in Miga, von 1767—71 großentbeits auf Reifen als Begleiter ber Prinzen von Hoffein Sibenburg, 1771 Sofprebiger, Superintenbent und Confiftorialrath in Bucteburg, 1776 hofprebiger, Generalfuperintenbent und Deerconfiftetialrath in Beimar, 1793 Biceprafibent, unb 1801 Prafibent bes Dbercoufifloriums bafelbft; florb am 21. December 1803.

Dalmblatter. Erlefene morgentanbifche Ergablungen bon Berber unb Liebestind. 4 Banbchen. Gotha und Jena: 1786 - 96, Reue Huffage, burchgefeben von Krummacher. Berlin. 1825.

Blumauer Parabelu. Reufte Husgabe, 1826.

Riobe Binmauer, ges. 1755 ju Stege in Deftreich ob ber Eus, 1772 Befuit, nach Aufferbung bes Orbens Grafer, 1793 Anghabmier, geft. 1798. Pichler Gleichniffe, Wien 1799, find mehr Gleichniffreben, als eigents

liche Parabeln, weghalb in vorftebenber Cammlung Richte aus ibnen aufgenommen murbe.

Caroline Dichler, Tochter bee hofrathe v. Greiner, geb. ju Bien 1769, fei 1796 verheirathet mit bem Regie-

rungerath Dichler.

Rrummacher Parabein, 3 Banbden, juerft erfchienen 1805. Reuefte Auplage. Effen 1829. Rebft ben Berber ichen find bies aner-tanut bie vorzuglichften Leiftungen in biefer Dichtungeart. Friedrich Abolph Rrummacher, geb. 1768 ju Sed-lenburg, murbe Unbalt : Bernburgifcher Guperintenbent, Confiftorialrath und Dberprebiger au ber Schloffirche ju Bernburg, feit 1824 Prebiger ber Ct. Ansgarigemeinbe in Bremeu.

Bengel : Sternan Proteus ober bas Reich ber Bilber. Regensburg. 1806

R. Chr. Graf v. Bengel: Sternau, geb. ju Main, 1750, juerft churfurfilld's ergfanglerifder Staaterath ju Regeneburg, 1808 großberzoglich babifcher Minifterialbis rector ju Karlerube, juleht Gebeimerath und Minifterials birector für bas Departement bes Innern im ehemaligen Großbergogthume Frantfurt , lebt jest obne Mmt.

R. Sabn Varabeln. 1811.

Bleidniffe fur Rinber bon einem Rinberfreunde. 1812. Calomon Parabelu. Dreeben. 1819.

Darabeln jum Gefchent fur qute Cobne und Tochter jum erften Roms

muniontage. Ronftang. 1819. Gunsburg E. G. Parabeln. 3 Banbchen. Berlin 1820 unb 1826. Diefer Berfaffer und Calomon find Ifraeliten; ber Stoff

ibrer Dichtungen ift aus bem M. T., aus morgenlanbifden Cagen, talmubifchen Schriften u. f. m. genommen. Soles Parabein. Gieffen. 1822.

3. 3. Schles, geb. am 27. Juni 1759 ju Jopesbeim in Granten, wofeibft er auch juerft Pfarrer mar, ift feit 1800 Jufpector und Rircheurath ju Schill im Grof. bergogtbume Beffen.

Gleichniffe und Fabeln, ein Jugendgeschent. Ingolftabt, 1823, Frang Agures Parabein. Befel. 1829. Saenle E. D. (Proffor am Gwmnasium ju Weitburg) Gleichniffe und

Bleichnifreben fur Prebiger, Lehrer und bie reifere Jugenb.

Frantfurt a M. 1830. Ronne Gebichte und Parabelu.

# Bearbeitungen biblifder Parabeln.

Cong biblifche Gemalbe und Gebichte. Frantfurt a. D. 1818. E. Pb. Cong, geb. 1762. in Lorch im Burtembergifchen,

feit 1804 Profeffor in Subingen. Erantidolb (Superintenbent) Bibelgenuß in bichterifchen Darftellungen aus ber belligen Gemuthemelt bes a. u. n. I. Deiffen 1823.

# Berfaffer einzelner Parabeln.

von inte vereintomterin ere graft is bentill in verte, 1808 vermandt übt. vom Drientsliffen : Gege), Vefflig Benne (gd. 1709) u Milble baufen, geft. 1822 als Gerenaliuserintenbent in Affrendrag). Die Wengel (gd. 1842), Murchin 1744, 354, 1869), Murgh fin Engel seiere Gegen (gd. 1748) us Drientsfrachain im Flendurgischen, finer all 1809 (Ergelich beihöften Ministriale und Affrendrag in Ansternde, 1822); R. Forfter, Grantel, Grohlid; Gebauer, Gellert (geb. gu

Sabnichen bei Freiberg im Erigebirge 1715, geft. 1769 ale Profeffor in Leipzig), Gehner (geb. 1730 ju Surich, lebte ale Privatmann, geft. Lightig), We'de et iger. 1.000 ip Sattey, etter als Virenamen, gert.

of the desired of the et in the satte of the ethics of the Jacobi; Chr. v. Kleift (geb. 1715 ju Beblin in hinterpommern, 1757 Dberftwachtmeifter, ftarb 1759 an feinen in ber Schlacht bei Runerebarf erbaltenen Bunben), Ruffner; Laubling, Lavater (geb. 1741 gu Burich, geft. 1801), Leon, Leffing (geb. 1729 in Ramen in ber Dberlaufit, 1760 Mitglieb ber toniglichen Mtabemie ber Biffenichaften in Berlin, balb barauf Gerretar bei bem General Sauengien in Breelan, 1769 Bibliothetar ju Belfenbuttel, geft. 1781 in Branufchweig), Lobr: DR. Dendelfobn (geb. 1729 ju Deffan, Ergieber ber Rinber bes Geis beufabritanten Bernard in Berlin, Ractor und julest Theilnehmer an ber Rabrit, geft. 1786); Reumann, Micolan, Chr. Riemener; Olear rins; Peterfen; Pfeffel (geb. ju Kolmar im Elfak 1736, Borfleber einer von ibm errichteten Rriegefcule bafeibft, frater Prafibent bes bort errichteten evangelifchen Confiftoriume, geft. 1809), Pfranger, Pragel, o. Prommel; Rofenhann (feit 1824 Gymnafialbirector ju 2pd in Ditpreußen); Galis (geb. 1762 ju Geewies in Graubunde ju Ben in Opperunen); Salis (ger. 1902 ju Series in Graubinden), Saljiman (get. 1744. lange Zeit Pfarrer, dam Grinder einer Grijdungsambalt in Edwerfembel, geft. 1891), Schloffer, Schooler, School einueburg, geft. 1804), Bos (Professor in Bern); Berrenner (geb. 1780 in Beiernborf bei Magbeburg, Prebiger, Coufiftorial: und Schuls raib, Director bee Coullebrerfeminare bafelbft, und Mubere.

Mußerbem finbet fich in berfchiebenen Mimanachen und Beitfchriften eine nicht unbebeutenbe Angabl Parabein von ungenannten Berfaffern,

# Cammlungen beuticher Parabeln.

Darabeln und andere morgenlanbifche Erjablungen jur Belebung bee religiofen und fittlichen Gefühle fur Rinber und Rinblichges ftunte. Dit einer Borrebe bon 3. 2. Emalb. Dritte Auflage. 2 Theile, Stuttgart 1819; auch unter bem Titel: Schule ber Beiebeit und Tugeub.

Cherer Lebren ber Beiebeit, Engend und Religion in Gebichten, Das rabeln und Ergablungen ber beiligen Schrift. Giberfeib 1819.

Biblifche Lieber, Parabeln und anbere Dichtungen. rube. 1818. Sundeider. Saneliches Zeftbuch fur gebildete Genoffen bes beil. Abende mable. 2 Theile, Leipzig, 1821. enthalt auch eine Angabl Pa-

Biedenfeld und Ruffner gelerftunben, eine Schrift fur eble Unters

baltung in ;manglofen Beften; 2 Banbe. 1822.

Dichtungen aus ber Cage bee Morgenlandes, Phrabeln, Legenben und Apologen. Gine moralifche Anthologie. Bon bem Berausgeber ber Coule ber Beisheit und Tugenb. Stuttgart. 1827.

3. A. Fifder Parabein, Gleichniffe und Ergablungen für bie baterlaubifche Jugeub gefammelt. Erfte und zweite Reihe. Augeburg. 1829.

Begenbeimugen biblifcher Parabein finbet man gefammelt in Järgenbein Gemalthe benisser Dichter aus ber beiligen Schritt. Ginte Arten Gerführen, 1889.
Ginte Arten Gerführen der Gebaugufen in frammen Gaben ausgenber bei Bereiter Ich. Balle, 1838.

# Alphabetifches Regifter

6...

bie Gegenftante, welche burch bie Parabeln vorftebender Sammlung verfinnlicht werben follen.

(Die Bahlen bezeichnen Die Mumern ber Parabeln.)

Aberglaube. 66. 81. religiöfer. 66. 81. Rolgen beffeiben, 66. Mbgaben. 18. 38 Ungufriebenbeit mit benfelben. 18, 38. Mbgotterei. 48. 66. 81. 100. Abichen vor ber Gunte. 24. 33. 66. 71. 72. 96. Mbichied, bon ber Erbe. 104. bon ben Geinen, burch bie hoffnung auf Bieberfeben erleiche tert. 46. 147. Abfonberung ber Guten und Bofen. 7. Abmedfelung, Berth berfelben. 119. Medtes Cbriftenthum. 15 Weltern. Achtung jollt ibnen bas Rint auch noch im Grabe, 188. arbeiten aus Liebe ju ibren Rinbern. 70 Blindbeit berfelten gegen ibre Rinder. 9 Ergebung in ibren Billen. 49. 171. Freuden berfelben über bie Befferung ibrer Rinber. 24, 33, 126. fiber aute Rinber, 63. für fie tont bas Rind gern Miles. 84. gute. 84. Liebe gegen fie. 68, 106, 109, 170. Comery berfelben über ben Tob ber Rinber. 45. 60. 88, 163. foll bas Rind pflegen. 170 ftrafen aus Liebe. 82. Thorbeit berfelben, ein Rind bem anbern borgugieben. 98. Eroft bei ibrem Tobe. 190. Undantbarteit berfeiben gegen bie Lebrer ibrer Rinber, 131. pernachlaffigen oft bie Rinberergiebung, 134. verfagen aus Liebe bem Rinte manche Freube, 83. Melternfreude 60. 63. Melternliebe. 24. 33. 60. 66. 84. 96. 161. 163. 169. 170. 193. Größe berfelben. 24. 33. 96. Mangel berfelben, 47, 49, 84, thorichte. 9 Welternichmerg über ben Tob ber Rinber. 45, 60. 88, 163. über ungerathene Rinber. 61. Melternforge. 70. 193 Mergernif am Chriftentbume, 15. Mlleinfeligmachenbe Rirche. 100. Ellgegenwart Gottes. 186, 187.

Mllgemeinheit bes Tobes. 46.

Minoeisbeit Gottes. 107. 21, 52, 53, 120, 124, 161, 163, 178, 185. in ber Natur, 161, 185. in Ber Matter, 161, 185.

in ben Schictfalen ber Menfchen. 52. 163.

ber gettlichen Sührungen. 52. 163. Milmiffenheit Gottes. 187.

Mimofen. 195. Miter. 89

Gruft beffelben 133.

Pflichten cegen baffelbe. 79. 101. flumpft bie Ginne ab. 89. 90.

Unbetung bet Bilber. fif.

Gottes im Geift und in ber Babrbeit. 66. in ber Ratur. 151, 173, 181. Berfchiebenbeit berfelben. 66,

bes mabren Gottes 48. ber Raturtrafte. 66. Unbenfen an ebie Lob en. 104.

Unberebentenbe. Duibung berfelben, 149, 15 Liebe gegen biefelben. 19. 36. 2 Berfolgung berfeiten. 76, 100.

Einber, bas Benehmen berfelben geen uns eufpricht unferm Benehmen gegen fit. 168. unaerechtes Zaein berfelben. 168. Enfang, fitiger, geoben. 12. 66. 59. 93. 138. eines schoneren bei ber 20. 66.

Angelegenheiten, bie, bes Lebens bindern oft bie Sorge für bas Bobl ber Setele. 22. Annaft bes Sanbers. 24. 33. 71. 72. 75. 95. 128. 147.

Anhanglichfeit an Jefum. 31. bee Rinbes an bie Meltern. 108.

ber Schuler an ben gehrer. 29, 108, 117. Unlagen. Benuhung berfelben. 13, 59, 66, 145 154.

Berfchiebenbeit Diefer Beuurung. 1 Bernachlaffigung berfelben. 13. 59. 66, 145, 154. Berfchiebenbeit ber Mulagen. 13.

Unmaßung bee Menfchenverftanbes. 50, 120, 124, 151, 152, 175, 182, 185. Mufpruchelpfiafeit, 63, 112.

Arbeit. Huffdub berfelben, 165. Erquictung nach berfetben. 177.

bergebliche. 2. murt bas Leben. 87.

Arbeitfamfeit. 10. 102. 164, 165, 191.
Beruf bee Menichen ju ihr. 10. 164, 165, 191.

ju ibr treibt Melternliebe an. 70.

Arbeitefden. 13. 25. Urme, ber, unter bem Drude ber Reichen. 1.

Pflichten gegen biefelben. 26, 34. Bernachlaffigung berfetben. 26. 34.

Virmuth , mit Frommigfeit gevaart. 122. felbfiverschulbete. 24. 33. ibr Drud. 180.

Muferftebung, 74.

Mufflärung. 100. Feinbe berfelben. 100. Mufrichtigfeit. 71. ber Buffe. 55. Musbreitung bes Chriftenthums. 4. 15. 16. 17. Musbauer. 119 Mangel berfelben, 15. 121, Musrottung ber Rebler. 59. Banbe, bie, bee Lebens lofet ber Tob. 180. Barmbergigfeit Gottes gegen Die Menfchen. 9. 21. 24. 26. 32, 33, 34. 42, 43, 70, 166, giebt bem Denfchen Beit gur Befferung. 21. 24. 33. ber Menich ein Rind berfelben. 43. ber Menichen gegen ibre Bruber. 9. 19. 24. 26. 32, 33. 34. 36. 37. 110. 166. Lobn berfelben, 166. Mangel berfelben. 1. 9. 19. 26. 32. 34. 36. 37. 76. 93, 95. 163. gegen bie Ehiere, 74. 166. Bedürfniffe ber Menfchen, 44 Befolgung bes Chriftenthums. 2. Rlugbeit berlangt fle. 3. macht glücklich. 3 Begraben, bas, ber Tobten, 14 Beareifen wollen bas Gottliche ift Thorheit. 50, 175, 182. Beharrlichfeit im Guten. 116. 119. 193. Beherrichung ber Leibenschaften. 57. Beispiel. 25. 56, 91. bofce, welchen Gebrauch foll man babon machen? 25, Sefenntniß ber Gunbe. 24. 33. 71. treues, bes Chriftenihums. 86. Beleidiger, ber Chrift thut ihnen Gutes. 115. Beleidigung. 11. 41. 91. ber Chrift foll fle bergeben. 91. Belohnung ber Guten. 7. 8. 13. 26. 34. ber Thatigfeit, 13. ber Ereue. 86. 115 Bemühnugen, menfchliche, ibre Erfolglofigfeit. 2 bee Rebrers, ibr verfchiebener Erfolg. 15. Benngung ber Anlagen. 13. 59. 154. 155. ber Gaben Gottes. 1 ber Rrafte. 13, 59, 154, 155, ber Lebenszeit. 16 bee Berftanbee. 13. 59. Bereit fein jum Tobe ift Rlugbeit. 55. Beruf. In jebem tann man nugen. 167 ber Menfchen jur Arbeitfamfeit. 10 Bernfung ber Beiben jum Chriftenthume. 11, 22, 41. Beidamung, 66, 71 Bofdeibenheit. 28, 35, 63, 67, 140, 162, Echmuct ber Lugenb. 63, 140. fichert bie Tugenb por Reib. 140, Eugenb bes Beibes, 67.

Beidonigung bee Bofen. 19. 22. 36. 37. 82. 118. Befferung. 14. 23. 24. 33. 43. 82. 90. 96. 126. 143. 159, frübe. 143. Bott bewirft fie. 43. ber Rinber erfreut bie Meltern. 24. 33. 96. 126 eines Gunbere macht bem himmel Freube. 23. 24. 33. 126. Beftandigfeit. 119. im Guten, ber befie Cout gegen bie Cunte. 140. Mangel an ibr. 15. 59. 121. Beftimmung bes Mufchen, Erreichung berfelben. 76, 179, Berfeblung berfelben. 76, 179. Beftrafung ter Mefen. 7. 8. 9. 11. 13. 15. 18. 24. 26. 32. 33. 34. 38. 41, 95, 163, ber Lieblofen und Unbarmbergigen. 9. 18. 32. 38. ber Unthatigfeit. 13. Betrug. 25. 118. Bemeis für Gottes Dafein. 66. Bibel, einzige und mabre Quelle bes Chriftenthums. 100. Bitd Gottes ift ber Menich. 43. Bitberdienft. 48. 66. Bilbliche Ergablung, ibr 3med und Berth. Ginleitung. Billigfeit. 9. 32. Bofen, bie, Abfouberung berfelben von ben Guten. T. Gifer gegen biefelben. & Frende über ibre Befferung. 24. 33. muß man bulben. 8. 21. 24. 33. find von ben Cegnungen bee Chriftenthumes ausgefchloffen. 7. 22. und bie Guten fint gemifcht auf Erben. &. Spott berfelben über bie Guten. 76. Bofes, Befconigrug beffelben. 118 Ginfluß beffelben. 15. 24. 33. thim aus Liebe. 99 wendet Gott jum Guten. 43. Botheit. 18. 38, 60, 129. meufchliche, bat Jefum gemorbet. 18. 38. Bruderliebe, Mangel an ihr 129. 147. Brudermord. 60. 147. Bruder, unfre, find bie Menichen. 75. Вире. 23, 24, 33. eines Gunbere macht bem himmel Freude, 23. 24. 33. 126. Charafter, Ctarte beffelben. 193. Charfreitag. 104. Chrift, ber, ftebt im Unglid feft. 3. und feine Beleibiger. 115. und feine Feinbe. 9. 32. 11 und feine Echulbiger, 9. 32. Cheiftenthum. 81. 138. achtes, 15, 19, 36, 37, Mergernif au ibm. 15.

ber Mufopferung zeitlicher Guter werth, 5. 6. Befolgung beffelben verlangt icon bie Rlugbeit. 3.

Betebrung ju ibm. 81. Berufung ber Beiben ju ibm. 11, 22. 41.

Shriftenthum, befeligt alle Lebensverbaltniffe. 4. Ginfluff , wohlthatiger , beffelben. 4. 15 Reind beffelben ift ein irbifcher Ginn. 15. 24. 33 Gebot, bochftes, beffelben. 19. 36. 37. Gefühllofigfeit gegen feine Bobltbaten. 11. 22. 41. Gleichgültigfeit gegen baffelbe. 11. 22. 24. 33. 41. ift mabre Gotteeverebrung. 81. Rraft beffelben. 4. 16. mabre Quelle beffelben. 100 ein toftlicher Schat. 5. f. Schidfal beffelben unter ben Menfchen, 100, 138. Gieg beffelben. 16. 17. 138 Ciaubhaftigfeit in bemfelben, 31, 86, thatiges, 3, 13, 15, 19, 31, 36, 37, 154, Erene in bemfelben, 3, 10, 13, 15, 19, 31, 36, Berachtung beffelben. 11. 18. 22. 24. 33. ber Lebren beffelben. 3. 24. 33. Berbreitung beffelben. 4. 15. 17. Bachetbum beffelben. 4. 15. 16. 17. Berth beffelben. 5. 6.

Bibermille gegen baffelbe. 11. 22. 41. Chriffus, Borbilb ber Liebe. 90. junachft ju ben Juben gefaubt. 22.

feine Gendung, eine Berberrlichung ber gottlichen Liebe. 18. 38 Collifion ber Pflichten. 105.

Dantbarfeit. 37, 63, 66, 101, 108, 109,

gegen bie Meltern. 63. gegen Gott. 65. 75.

zeigt fich in Menfchenliebe, 65. 92. 196. geigt fich im weifen Genuffe ber Gaben Bottes Dafein, Gottee, Beweis für baffelbe. 66,

Demuth. 28. 35. 67. 135. Diebftahl. 1. Diener, Erene berfelben. 115. Dienftfertigfeit. 14. 19. 36. 37. 75. 84. Donner, Furchtbarteit beffelben. 173. Drud, ber Arme unter bem ber Reichen. 1. Drud berfelben. 180. Dürftigfeit. felbftverfchulbete. 24. 33. Dulbfamfeit. 149, 153. Dulbung Anberebentenber. 149, 153.

bofer Menfchen. 8. 21. 24. 33. Durft nach Wahrheit, 175. Gbenbitb Bottes ift ber Menfch. 43.

Cbelmuth. 19. 36. 37. 66. 93. Gbelfinn. 19. 36. 37. 66. 93. Che, bie, Glud berfelben. 181. ift von Gott eingefest. 181. Chrbegierbe. 150. 178. Chre, mahrer Beg ju ibr. 178.

Ehrfurcht gegen Gott. 28. 35. ift bon Demuth nicht ju treunen. 28. 35.

Ehrlichfeit, 51.

Ehrfucht. 42. 150. 178, 179. verberblicher Ginfluf berfelben. 150.

1 # 201109

Gifer gegen bofe Deufchen. 8. Giferfuct. 42. Eigenliebe, bie, barf nicht blind fein. 28, 35. Gigennut. 1, 10. 110. fcbeut feine Ungerechtigfeit. 1. Gigenthum, frembes angutaften, ift gottlos. 1. Ginfiuß bee Bofen. 15. 24. 33. bes Chriftenthumes. 4. 15. ber Frommigfeit. 7 jeigt fich in Dtenfchenliebe. 75. Emperung. 18. 38. Engel. 166. Entbehrung. 107, 108. aus Liebe. 84. Entioulbigung bes Bofen. 22. ber Rieblofigfeit. 19. 36. 37. ber Richter fullung wichtiger Pflichten mit Mangel an Zeit. 22. Entwürfe, menfchliche, ihre Thorbeit. 20. Erbarme bich ber Bebrangten. 19. 36. 37. 172. Erbarmen, bas, Cottes, mit ben Menichen. 9. 21. 24. 32. 33. 42. 43. 70. 166. giebt bem Gunber Beit gur Befferung. 21. 24. 33. greet orm Stauere, ger gut Aufreum, 43. bes Mensch, ein Rind besselben, 43. bes Menschen mit feinen Brübern. 9, 19, 24, 26, 32. 33. 34, 36, 37, 110, 166. gegen bie Thirty Control of the States, 74, 166. gegen Ungludliche, 19. 36. 37. 172. Erbe, Abichieb von ibr. 104. Erfindungsgeift, burch Roth gewedt, 59. Erfolglofigfeit menichlicher Bemübuugen. 2. Cristinus der Winfele wert dem Printfen oft fabblich, 124, 162, 163.
Cresbung in Gettes und der Affeiten Wilfen, 49, 172.
Crebatung der Pienfelen, 103.
Crebatung der Pienfelen, 103.
Lerbatung der Pienfelen, 103.
Lerbatung der Pienfelen, 103.
Lerbatung der Pienfelen, 103.
Lerbatung der Pienfelen, 203, 25, 25, 25.
Lerbatung der Tande 2, 26, 23, 33, 35, 96, 159. Erniebrigung. 24. 33. Grquidung nach ber Arbeit. 177. Ericaffung bes Menfchen. 43. 180. Erwartung, getaufchte. 2 Erzieher ber Menichen ift Gott. 43. Erziehung, Rothwenbigfeit berfelben. 132. 134. fcblechte. 94. 112.

Bernachläffigung berfelben. 134. Evangelium, ben Armen geprebigt. 22. Sieg beffelben. 16. 17.

Berachtung beffelben. 11. 18. 22. 24. 33. 38. 41.

```
Emigfeit, bie. 131.
                Glaube au biefelbe. 26, 34, 38, 43, 45, 46, 69, 74, 88,
                         101, 106, 131, 147, 169.
Bemeis für benfelben, 88, 147,
                        Ginfing beffelben. 45, 46, 147.
                Reit ber Bergeltung. 8. 26. 34.
Familienglud. 75. 169.
Fanatiemus. 100.
Fautheit. 13, 25, 90.
Sehlende, Schonung berfelben. 8. 21. 24. 32, 33. 96.
Sehlee. Beftanbuiß berfelben. 71.
          Rein Menfch ift frei bon benfelben. 43.
Feigheit. 59.
Geind bes Chriftenthumes ift ein irbifcher Ginu. 15.
Geinde ber Hufflarung. 100.
        benfelben Gutes thun. 66
        ber Lebre Jefu. 8. 100.
        Liebe gegen biefetben. 9. 32. 66.
Feindestiebe. 9, 32, 66,
 Teinbfelige, bas, ber Rampf mit bemfelben wedt bie Krafte ber Denfchen. 59.
 Feftigfeit im Leiben. 68.
            bes Billens. 193,
Feueranbetung. 48 81.
Fleiß. 13. 112. 164. 165
        mirb belobut. 13.
        Lobu beffelben, 13, 19
        burch linglud gewedt. 59
 Folgen, groke, bei fleinem Anfang. 17. ber Gaube. 24. 33. 65. 67. 72. 75. 82. 155. 159.
 Folasamfeit. 14.
 Fortbauer nach bem Tobe. 26. 34. 38. 43. 45. 46. 69. 74, 88. 101,
                                     106, 131, 147, 169,
                               Bemeis für Diefelbe, 88, 147.
                               Ginfluß bee Glaubene an Diefelbe. 45, 46, 147.
 Freigebigfeit. 110. 166.
  Grembe, ebies Beiragen gegen biefelben. 75.
 Greube ber Reitern aber bie Befferung ibrer Rinber. 24. 33. 126
         macht bem himmel bie Befferung eines Enubers. 23, 24. 33. 126.
 Freuden, Antern bereitet, find bie fchonften. 62, 64.
            erlebte. 83.
            ber Genuß berfelben erfcopft. 64.
            burch Leiben erbobt. 64.
            find fur ben vem Gemiffen Gequalten babin. 72.
            finnliche, binbern bie Sugend. 179.
                       bas raftlofe Ringen nach ibnen ermattet. 136.
                       Ueberman im Genuffe berfeiben. 65.
                       im Bereine mit Unfchulb. 75
                       Berganglichteit berfelben. 64. 136.
            wechfeln mit Leiben. 64.
   Freudengenuß, Uebermaf in bemfelben. 65.
  Freund, falfcher. 53.
            in ber Roth. 19, 36, 37, 53,
   Freundichaft. 53. 97.
  Friedliebe. 111, 140, 142,
```

Fröhlichfeit. 110. ibr Gute. 113, Frommigfeit. 97. 116. mit Armuth gepaart. 122. Giufluß berfelben. 75. ber Rinber. 97, 109, Frohfinn, jugenblicher. 64. Gromme, ber, Gottes Bobigefallen au ibm. 13. ber Leb fchreett ibn nicht, 101, Bubllofigfeit gegen Menichenelenb. 19. 26, 34, 36, 37, 76, 93. Juhrung Gottes ift gut. 52. 163. unbegreiflich. 52. 120. 125. 163. Gürften, gute. 80. 183. Fürftenftand, Gefahren beffelben. 163. Gaftfreundichaft. 19. 36. 37. 65. 66. 75. 110. 153 Gebet. 27. 28. 35. 59. 68. 69. 70. 75. 79. 85. 87. 125. Ausbatten in bemfelben. 27. bemutbiges. 28. 35, Erhörung beffelben. 28, 35, 59, 125, Glaube an bie Rraft beffelben, 70 Gottes Bobigefallen an ibm. 75. Rraft beffelben, 68, 85. ein Mittel jur Gelbftertenntnif. 28, 35. obne Thatigfeit ift vergeblich. 59. wie ce fein foll, 28, 35. Webote bes Chrifteuthums, ibre Befolgung macht gludlich. 3. ibre Bernachlaffigung macht ungludlich. 3. Gebulb bee Menfchen mit feinen Brubern. 9. 21. 24. 32, 33. im Leiben. 159. Befahren bes Leichtfinus. 24. 33 ber Sinulichfeit. 24. 26. 33. 34. 121. 179. Wefühl für bas Edene, 79 ber Unwürdigfrit. 28, 35, 96. Gefühllofigfeit. 9. 26, 32, 34, 76, 93, 163. gegen 2frme. 24. 33. gegen Bruter. 76. 9 grgen Unglictliche, 76, 93, gegen bie Boblibaten bee Chrifteuthume. 11. 22. 41. Befühlemarme. 103. Wegenwart, Thorheit, nur fur fie ju feben. 12. Wehorfam. 14 Beift, meufchlicher, feine Grofe. 78. burch Miter gefchwächt, 89. Beiftesträfte. 13. Benutung berfeiben. 13. Große berfelben. 78. Bernachläffigung berfelben. 13.

Berfchiebenbeit berfelben. 13.

(beij, 62, 163, Get), Berrib beffelben, 63, Gethylight, 179, Gelehren, bir, Stoly berfelben, 156, Geleben, bie, Aroft bei ihrem Tobe, 104, Gelieben, bie, Aroft bei ihrem Tobe, 104, Geliebbe, umiberigst, 49, Gemeinacift, 144.

Genügfamteit. 58. 113. Genuß funlicher Frenden erfchopft. 64. Genuffuct. 26, 34. 179 Gerechte, ber, Tob beffeben. 60. 101. Gerechtigfeit. 9. 11. 18. 22. 27. 32. 38. 41. 51. 56. 141. 163. 189. barf bon Anbern nie mehr verlangen, ale fie leiften fonnen. 141. belobnt ober beftraft Unbre nach ibren Rraften. 141. muß mit Billigfeit gepaart fein. 141. Gottes. 18 aus Rlugbeit. 27. muß man aud) ben gafterhaften angebeiben laffen. 25. Gericht. 7, 8. 13, 18, 26, 34, 38, 51, 95, gerechtes. 51. ein unbarmbergiges wird fiber ben ergeben, ber nicht Barmbersigfeit geubt bat. 9. 26. 32. 34. Weringe, bas, Treue in bemfelben. 13. Gefang erfreut bee Menichen Berg. 177 Geschiefte, trouwe, Geschieftichteit. 112.
Geschieftichteit. 112.
Geschwifterliebe. 63. 64. 77. 109. 111.
Mangel berfeiden. 45. 60. 129. 147.
Wenich geschaffen. 181. Beidafte, irbifche, binbern bie Corge fur bie Geele. 22 Gewiffen. 24. 26. 33. 34. 67. 71. 72. 75. 82. 95. 96. 147. 159. 169. böfes. 24. 26. 33. 34. 67. 71. 72. 75. 82. 95. 96. 147. 159. 169. Dual beffelben. 67. 71. 72. 75. 82. 95. 96. 159. in ber Ewigleit. 26. 34. erbobt burch ben Unblid Tugenthafter, 75. raubt alle Rube, 95, 147,

au Gert. 56. 146.

Streichiermbeit beffelben, 66. 109.
au Gotte Liebe, 103.
au Gotte Liebe, 103.
teinfuß beffelben, 40. 171.
frommer. 160.
rebet und. 189.
crebet und. 189.
beffelben, 40. 171.
frommer. 160.
frommer. 160.
grefelben, 160.
beffelben, 160.
grefelben, 160.
grefelben, 160.
grefelben, 160.
grefelben, 160.
grefelben, 160.
grefelben, 160.

Berth beffelben. 149, 180, wo ift ber rechte, 149. Glaubensherricaft. 100. Gleichgiltigfeir gegen bas Shriftenthum. 11, 41.

Bleichgültigfeit gegen bie Grofe ber Ratur. 151. bei bem Unglude Mubrer, 9, 19, 32, 36, 37, 93, 96, Bleichheit bor Gott. 167. 192. im Tobe. 167. Bleidniß, Berth und Zwed beffelben. Ginleitung. Blud erichlafft bie Thatigteit. 59. bee guten Gewiffens. 67. 68. 75. ber Jugendgeit. 133. beffen, ber bie Lebren bes Chriftenthums befolgt, 3 ift nicht an ben Befit irbifcher Guter gefnupft. 26. 34. ift nie ungetrubt. 13 ift verganglich. 169 Streben barnach. 121. 123. wo ift's ju finden. 123, mabres wohnt nur im Bergen. 135. Gnade. 9. 10. 11. 21. 24. 32. 33. 41. 49. 72. 130. freie, Gottes. 9. 10. 24. 32. 33. 49. Gottes, bom Menichen berachtet. 11. 41. gegen bie Demutbigen. 172. gegen bie Gunter, 130, Miles macht er mobi. 120, 124. Gott. Milgegenwart beffelben. 186. 187. Milmacht beffelben. 10 Milweisheit beffelben. 12. 51, 52, 53, 120, 124, 161, 163, 178, 185, in ber Ratur, 161, 185. in ben Schictfalen ber Menichen, 52, 163, Mulmiffenbeit beffelben. 186, 187, Unbetung beffelben. 48, 66, 151, 173, 181, in ber Matur. 151. Barmbergigfeit beffelben, 9, 21. 24. 26. 32. 33. 34. 42. 43. 70. 166. belobnt bie Frommen, 13. 26. 34. Bemübungen, redlichen, bitft er. 174. befchutt bie, welche feine Befeble vollgieben. 172. verjauge vor, weige rinde Sefrene vonitroffin. 1/2.
feine Berebert. 49. 125. 172.
bestraft die Gottloffin. 7. 8. 9. 11. 13. 15. 18. 24. 26. 32. 33.
34. 38. 34. 95. 163.
Dantbarleit gegen ihn. 55. 75. geigt fich in Menichenliebe, 65, 92. teigt fich im meifen Genuffe ber Gaben Gottes. 65. Dafein beffelben, Beweis bafür, 66. Chrfurcht gegen ibn. 28. 35 Emigteit beffelben. 81. freut fich über bie Befferung eines Gunbere, 23, 24. 33, 126. frent Ro nor vie Santona Gerechtigfeit beffelben. 189.
Blaube an ihn. 66. 100. 103. 146.
Berfchiebenbeit beffelben. 66. Gnabe beffelben. 9. 10. 11. 21. 24. 32. 33. 41. 49. 72. 130. 172. Guer vertrein. V. 10. 11.41, ex. 32. 33. 21.29. 12. 130.114.
Güte bestelben. 9. 18. 24. 32. 33. 36. 37. 38. 43. 49. 66. 72.
73. 81. 96. 130. 172. 186.
foll uns jur Menschruliebe auskammen. 9. 32. 75. 110.

feunt bie gebeimften Gebaufen. 187.

Kraft, ber Berfuchung ju wieresteben, gibt er bem Menschen, 193. Langmuth bestelben, 2, 8, 9, 21, 32, 153, Liebe besselben, 9, 18, 24, 32, 33, 36, 37, 38, 43, 49, 66, 72, 81, 95, 130, 172, 180, 185,

Liebe gegen officiern jengt mo in Menjupeniere. 2. 26. 20. al. Menichenofer will er nicht. 49. Willebe beffelben. 9, 21. 24. 28. 32. 33. 34. 42. 43. 70. 166. Priffallen beffelben an ben Gottlesen. 13. 21. man muß ibm mehr geborchen als ben Menschen. 48. Regierung beffetben. 52, 120, 125, 163. was er schictt, ift gut. 52. Ceinen, bie, verlatt er nicht. 172, 186 Corge beffelben fur's Rleinfte. 103, 185 für bie Ebiere. 185. Stimme beffelben im Menichen, 66. Sabel feiner Berfe. 121. 124. 151. Tobten, unfre, find bei ibm. 45. Sobten, unjre, und bei imm. 40. Unbegreiflichteit beffelben und feiner Rabrungen 50, 52, 66, 80. 120. 143. 163. 182. 189. ber Unglüdlichen nimmt er fich an. 172. Unfichtbarfeit beffelben, 66, 80, 182. Bater 81. Rater 81. Bertreung beffelben. 48. 66, 75. 100. 173. Sertraum auf ibn. 24. 33. 70. 81. 85. 101. 103. 124. 125. 146. 156. 190. 189. 190. Borfebug beffelben. 48. 52. 59. 85. 103. 120. 124. 163. 166. Bafrbaftigfeit beffelben. 186 Wabrbeit beingt er ans Licht, 174. Beiebeit beffelben. 12. 51. 52. 53. 120. 124. 161. 163. 178. 185. in ben Schidfalen ber Menfchen, 52, 163. Bobigefallen beffelben an ben Frommen, 13, 186. me ift er? 66. Bottesbienft. 48. 66, 75, 81, 100 mabrer, ift bas Chriftenthum, 81. Gottesläfterung. 120. 124. Gottesverehrer bon Gott befchust. 48. Bottesperebrung. 48. 66. 75. 81. 100. bemabet fich im Thun unb Sanbein, 75. Nemerit pay per Gert. 13. mitfall: Gert. 13. mit befireft, 7. 8. 9. 11. 13. 15. 18. 24. 26. 32. 33. 34. 35. 41. 95. 163.

Gott. Liebe gegen benfelben jeigt fich in Menfchenliebe. 9, 32, 75, 110.

Wogenbiert. 43. 90. 80. 81. 100. Wogenbiert. 43. 96. 80. 81. 100. Wrab, rin Rubert. 101. 123. Wraignefirt. 1, 9. 18. 19. 32, 36. 37. 38. 49. 51. 76. 115, 147. 163. Wreife, Philiptra again Re. 73. Greife, Philiptra again Re. 73. ber Ratur. 7 Grofmuth. 9. 19. 32, 36, 37, 66, Güte. 9. 18. 21. 24. 32. 33. 36. 37. 38. 43. 49. 65. 66. 70. 72. 73. 81. 96. 130. 172. 185.

Gottvertrauen. 24, 33. 70. 81. 85. 101. 103, 124. 125. 146. 156. 160. 189, 190

Gottef, 9. 18. 24. 32. 33. 36. 37. 38. 43. 49. 66. 72. 73. 81. 96, 130, 172, 185, in ber Matur. 73. 1

ber Menfch ein Bogling berfelben, 43.

Gögenbilber.

Buter, irbifche, meifer Gebranch berfelben. 65. 110. Gefahren berfelben. 24. 26, 33. 34. Berganglichfeit berfelben. 20. 24. 26 Bute, bas, Eragbeit in bemfelben. 3. 13. 19. 25. 36. 37. 154. 165. verbinbe mit bem Cconen. 158. Buten, bie, Abfonderung berfelben von ben Bofen. 7. und Bofen find gemifcht auf Erben. 8. nehmen Theil an ben Segnungen bee Chriftenthume, 7. ibr Tob. 60. 101. Butmuthigfeit 9. 19. 32. 36. 37. 98, 154. Sabfuct. 1. 150, 163, 179, verberblicher Ginfluß berfelben. 150. Sarte. 1. 9. 18. 19. 32. 36. 37. 38. 49. 51. 76. 93. 115. 147. 163. Sauslichfeit. 112. Sartheezigfeir. 1. 9, 18. 19. 32, 36, 37, 38, 49, 51, 76, 93, 115, 147, 163, Saushalterifder Ginn. 62 Beiben, Berufung berfelben jum Chriftenthume. 11. 22. 41. Seibenthum. 81. Seiterfeit. 110, 113. Serrichfuct. 3 Sert; Meinbeit beffelben. 63. 122. herzensteinheit, Bebingung ber Seligteit. 11, 24. 33. 41. herzlofigfeit. 9. 32. 93. 95. 163. 188. heuchelei. 14. 19. 36. 37. 118. Sierardie. 100. Simmel. Freude ift in ibm über bie Befferung eines Gunters, 23, 24. 33. 126. geftirnter. 42. 69. 160. Drt ber Belohnung. 26. 34. 164. 169. Sinderniffe ber Tugenb. 121. 179. Siete, guter. 29. Sochmurb. 19, 26, 28, 34, 35, 36, 37, 110, 112, 150, 157, 167, verberblicher Ginflug beffelben, 150. ber Gelebrten. 157. ber Großen ber Erbe. 167. Thorbeit beffelten. 150. auf ben Berftant. 15 Solle, Drt ber Befferung. 26, 34. Soffahrt. 110, 112, Soffnung. 2. 40, 46, 74. 88, 89, 106, 147. Soffnung eines befferen Lebens. 40, 74, 88, 89, 106, 147. befferer Beiten, 160. geraufchte. 2. bes Wieberfebens. 45. 46, 147. erleichtert ben Abichieb von ben Geinen. 46. 147.

Jahjoen 115. Jejus. Aubanglichteit an ibu. 31. Beine feiner Lebre. B. Bolgen, wohlthatige, feines Tobes. 30. erfchien für bie Sünber. 22. 23.

Sohn über Anbrer Unglud. 76. Sulfe in ber Roth. 19. 36. 37. 115.

- 100

Seins. Tob beffeiben. 18. 38. 104. mar eine Rolge menfchlicher Bosheit. 18, 38. wohltbatige Folgen beffelben. 30. Borbilb ber Liebe. 90. Berberrlichung ber Liebe Gottes ift feine Genbung. 18. 38. junachft ju ben Juben gefandt. 22. Innere, bae, in ibm nur wohnt Gludfeligfeit. 135. Intolerang. 100. 3rbifche Guter. Gefahren berfelben 24, 26, 33, 34. 3rbifcher Sinn 11, 15, 20, 22, 24, 26, 33, 34, 41, 163, 179. Reind bee Chriftenthume. 15. Reind ber Tugenb. 179. Arbifdes. Berganglichfeit beffelben. 20. 24. 26. 33. 34. 64. 119. 169. Arrende, driffliches Berbalten gegen Diefelben. 8, 21. 24. 33. 139. Berthilmer in ber Religion. 100. Judenthum. 81. Jugend, Zeit ber Freuden. 133. Jugenderinnerungen. 101. 170. Rafte gegen bie Menfchen. 19. 36. 37. 93. 154. Rampf mit bem Reinbfeligen wect bie Rrafte ber Deufchen. 59. mit bem Unglud. 59, 176. mit ber Berfuchung. 24. 33. 82. 121. 179. 193. mit Wiberwartigfeiten. 59. 176. Ratholicismus. 100. Renntniß feiner eigenen Febler. 28. 35. 96. Rind, bas, thut Miles aus Liebe ju ben Reltern. 84, 176. Rinder, Befferung berfeiben Freude fur bie Meltern. 24, 33, 96, 126. beten für Die Meltern. 109. bofe. 60. 61. Comery ber Weltern über fle 61. fromme und gute. 60. 63. 170. früber Sob berfeiben. 54, 60, 163. Pflege ber Meltern ift ibre Pflicht. 170. Schmers ber Reitern bel ihrem Tobe. 45. 60. 88. 163. Geligfeit berfeiben in einem anbern Leben. 54. Unbautbarteit berfeiben gegen Lebrer. 131. ungebortame. 14. 60. ungerathene. 14. 60. 61. Kindesliebe. 63. 68. 77. 106. 128. 149. 170. 188. achtet auch die Lettern im Grabe noch. 188. ibr gelingt bas Schweifte. 84. 128. Rindliche Frommigfeit. 97. 109 Rindlicher Ginn. 14. 62. 97. 109. forgt nicht fur Die Bufuuft. 62. Rirde, alleinfeligmachenbe. 100. Rleinmuth. 13, 177. Kleinfte, bas, ift Gegenstand ber göttlichen Borfebung. 103. Rtugheit. 3. 12, 25, 27, 55, 62, 166, 169, ift nicht immer lobenewertb. 62. fchon fie verlaugt bie Befolgung bee Chriftenthume. 3. Rraft des Chriftenthums. 4. 16. Rrafte, meufchliche, Benugung berfelben. 13. 59. 145. Berfchiebenbeit berfetben. 145. entwickeln fich burch Biberftant, 59.

County Google

```
Rrafte', meufchliche, burch Gefahr gewedt. 59.
                         nur nach ibnen foll man bie Menfchen richten. 141.
                         Bernachlaffigung berfeiben. 13. 59.
                         Berfchiebenbeit berfelben. 13.
Kranfe, geuefen mutr fersjamter Pficat 25.3.
Pfilichten gegen fie. 26. 34. 36. 37. 65. 68. 97. 128.
Serjalat für fie. 68. 97. 128.
Bernachläftgung berfelben. 28. 34.
das Sobliftstige timt guten Behaublung berfelben. 128.
Rrieg. 69.
Rübubeit. 48
Rummer verbittert und verfürst bas Leben. 180.
Runftfinn ber Thiere, 107.
Labung ber Rraufen. 65.
Langmuth Gottes. 2. 8. 9. 21. 32. 153.
Leben, bas, bie Hingelegenheiten beffelben binbern bie Corge fur bas Bobl
                                 ber Seele. 22.
                 ein Arbeitetag. 191.
                 unter bem Bilte eines Spiele. 192
                bas ewige. 26. 34. 38. 43. 45. 46. 69. 74. 88. 101. 106.
                               131. 147. 169.
mae muß ich thun, baß ich ce ererbe ? 19, 36, 37.
                Genuf beffelben. 26. 34. 169.
                 eine Reife. 76. 179.
                 eine Borbereitungegrit. 169,
                Bechfel beffeiben. 161, 169.
Leben nur fur bie Gegenwart, ift Thorheit. 12. Lebensgenuß. 26. 34. 169. Lebensretter. 19. 36. 37. 115.
Lebenszeit, Benugung berfelben. 169.
Lebensziel. 179.
               ber rechte Weg ju ibm, 179.
               wird oft perfeblt. 120, 179.
Lebenszwed, Bertennnng beffeiben. 120.
Lehren bes Chriftenibums, Berlangnung berfelben. 3.
Lebrer, ber, Anbauglichfeit bee Schulere an benfelben. 29, 108, 117.
                Dant gegen benfelben. 117.
Erfolg, verfchiebener, feiner Bemuhungen, 15. ein Gartner. 132.
                ein Runftler. 131.
                 Pflichten beffelben. 116. 117.
                Erene beffelben. 29. 116. 117.
                mit Unbaut wird ibm gelobut. 116. 131. Berbienft beffelben. 117.
                 wie er fein foll. 29. 116. 117.
                Birten beffeiben. 117. 131.
                                     ift mübevoll. 131.
Pohrertreue. 29. 116. 117.
Leichtglaubigfeit. 100.
Leichtfinn. 15. 24. 33, 62, 96. Befabren beffetben. 24, 33.
Leiben beffern. 24, 33, 96, 163.
auf fle folgen Frenben. 64, 161.
        erhöben Freuben. 64.
```

Leiben, Beftigfeit in ihnen. 67. Mugen berfeiben. 64. perebeln. 64. Leibenfcaft, ibre Begahmung. 57. wichtige Mufgabe für Meltern. 134. Licht, Gieg beffelben. 104. Richt, Sirg orgitein. 1472. Berbreitung beffelben. 1172. Liebe Gottes. 9, 18, 24, 32, 33, 36, 37, 38, 43, 49, 66, 72, 81, 96, 114, 130, 172, 180, 185. ber Menich ein Bogling berfetben. 43. in ber Ramr. 103. burch Chrifti Genbing verbeerlicht, 18, 38, 81, 104. Liebe. 19, 24, 33, 36, 37, 62, 63, 70, 106, 108, 109, 110, 111, 126, 128. 195. ber Meitern. 24, 33, 60, 66, 84, 96, 161, 163, 169, 170, 193, gegen Aeinber. 26, 108. gegen Reinber. 9, 24, 32, 33, 66. gegen Bott eigt fich in Mentchenliebe, 9, 32, 75, 110. Kraft berlieben. 70, 128. Bangel an ibr. 26, 34, 147, 163. opfe t-ibr Befles auf. 109. theilt mit. 195. verfünt bie Entbebrung. 108. berfast die Eutdeveung, 100, berteibt. 9. 24, 32, 33, 66, 91, Lieblosigieit. 9, 19, 24, 26, 32, 34, 36, 37, 129, Entschulbigung berfelben, 19, 36, 37, 154, gegen Reibenbe. 26. 34. 154. 2ift." 82. Lohn ber Arbeitfamfeit. 13. 154, 191. ber Barmbergigfeit. 166. echter Chriften. 8. ber Menichentiebe. 103. ber Cuube. 94. ber Thatigfeit. 13, 154, 191, bee Treue. 13, 115, ber Tugenb. 8, 26, 34, 156, 164, 166, 178, 179 ber Bachfamteit. 12. Luge. 57. 82.

Mangef an Ausbauer, 15. 121.
Mangef an Musbauer, 15. 121.
an Berfanispitet, 15. 59, 121.
an Berfanispitet, 15. 59, 121.
an Berfanispitet, 15. 59, 121.
an Bett, Emffqultisungsgrund für Ptichterfüllung wichtiger
Mann, feite Nellimmung, Michen. 22.
Wannesditer, fein Ernf. 133.
Wenfs in gettliches Geschliches, 43. 44, 66.

fein Geift tebrt ju Gott jurud. 44. 1616. fein Geift tebrt ju Gott jurud. 44. 1616 Getfhobf ber Liebe Gottes. 43. 44. 11ach Gottes Bilb gefchaffen. 43. 44.

Luft, finnliche, ibre Befahren. 26, 34.

Menich lebt emig. 44. Schöpfung beffetben, 43, 44, 180. Cowache briffelben. 43, 44, 179. ift flerblich. 44, 46, 74, 77, 88, 101, 104, 106, 155. Eriebe beffelben. 44. Berirrungen beffelben. 43. Bogling ber Liebe Gottes. 43. Menfchen unfre Brider. 75. 92. 93. Bertrauen auf fie trugt oft. 53. Menichenelend, Befühllofigfeit gegen baffelbe. 24. 26, 34. 76, 93. Menidenfreund, ber, eutschulbigt Aubre. 57. flubet in Aubrer Freute fein Giact. 62. 65, 66, 110, 154. pflegt Krante. 19. 36, 37. 65. Menichenliebe. 9. 19. 32. 36. 37. 43. 65. 92, 93, 110, 144, 153, 164, 195. aufopfernbe. 9. 19. 32. 36. 37. 93. ift Dautbarteit gegen Gott. 43, 195, erfiredt fich über Alle. 19. 26, 34, 36, 37, 93, 144. auch über bie Teinbe. 9. 32. auch über frembe Religionegenoffen 19. 36. bas gröfite Gebot. 19. 36. 37. Robu berfeiben. 103. Mangel berfelben. 9. 19, 26, 32, 34, 36, 37, 95, Schent nicht Gefabr und Mübe, 19, 36, 37, 153, tbatige, 19, 26, 34, 36, 37, 65, 92, 93, 144, 153, 195, Menfchenopfer. 66. Menfchenrettung. 93. 153. Menichenfanungen. 100. Denichenverftant, Mumagung beffelben. 50, 120, 124, 151, 152, 175, 182. 185. Menfcenwürde. 44. 78. 106. Menichheit, Die, eine große Ramilie. 756 Milbe. 9. 21. 32. 67. Gottes. 9. 21. 24. 26. 32. 33. 34. 42. 43. 70. 166. Milbtharigteit. 65. 92. 110. Mifchung guter und bofer Meufchen auf Erben. 8. Mibbrauch finulicher Frenden. 65. ber Religione 65. 100. bee Beine. 65. ber Wobltbaren Gottee. 65. Diffallen Gottes an ben Gottlofen. 13. 21. an ben Werten Gottee. 151. Difigunft. 10. 24. 33. 66. 98. 129. 147. Diffhandlung. 18, 38, 115. Diffingen foll ben Duth nicht erfchuttern. 116, 119. Diffvergnugen über Unbrer Glud. 10. 24. 33. 66. 98. 129, 147. Mitleid. 9. 19. 24. 32. 33. 36. 37. 65. 66. 153. Mitteiben. 62. Mittel, fcheinbar unbebeutenbe bemirten oft Grofes. 59. unrechtmäßige jur Rettung. 2 Morb. 18, 19, 36, 37, 38, 60, 75, 129, 147. Duibe, vergebliche. 2. Müffiggang. 90.

Muffigganger, fein Leben. 90. Muth, ibn foll bas Diftlingen nicht nieberbeugen. 69, 116. 119. Muthlofigfeit. 13. 59. 121. Muthwiller 94. Dachgiebigfeit. 116. Dachficht. 9. 21. 32. 96. Radwelt, Pflichten gegen fie. 164. Dachftentiebe. 9. 19. 32. 36. 37. 43. 65. 92. 93. 110. 144. 153. 164. Dachfter, wer ift's? 19. 36. 37. Dahrungeforgen. 70. Ratur. Unbeinng Gottes in I'r. 151. 173. 181. Die Liebe Gottes prebigt fie. 130 bes Menfchen bobere. 74. Schonheit berfelben. 64. 79. 106. 107. 143. 151. 173. furchtbare. 173. nach einem Gemitter, 64. Cinn für fie. 63. 64. 106. 107. 143. 151. Cimme berfelben. 90, 107. 151. 158. Cimme cerrieren. 39, 107, 151, 158, Gürme in berielken. 68, 156, tröftet auch ben Cümber. 130, Busber berielken. 74, 102, 106, 107, 143, 151, 184, Raturträfer. 150; Birtungen. 68, 123, Raturretigion. 66. Reid. 10. 24. 33. 42. 60. 66. 98. 129. 147. 178. Rolgen beffelben. 42. 129. 147. Meigungen ber Deufchen. 44. Richterfüllung wichtiger Pflichten, burch ben Mangel au Beit eutschulbigt. 22. Diebrige, Bebrudung berfelben. 1. Geringichatung berfelben. 167. Roth, Anderer, Gefühllesigteit gegen biefelbe. 26. 34. 76. 93. 95. felbftve schulbete. 24. 33. Treulofigteit ber Areunde in ibr. 53. wects die meufchliche Kraft. 59. Rothlüge. 57.

Obrigfeit, gute. 80.
ib muß ber Unterthau Abgaben entrichten. 18. 38.
Opfer. 66. 109. 147.
an bem ber herzen hat Gott Bochlgefallen. 109. 147.

Parabel, ibr Zwerf und Werth. Ginleitung. Parabies. 150, 159.

Pein ber Gottlofen in ber Emigfeit. 26. 34. Pflege ber Meltern. 128, 170. ber Kranten. 128.

Pflichten, Collifion berfelben. 105. gegen bie Reltern. 14. 49. 68. 84. 106. 109. 170. 171. 188,

Pflichten gegen bas Miter. 79. 101

```
gegen arme leibenbe Bruber. 26. 34. bee Baftrechte. 75.
          ggru Grot. 9. 24. 28. 32. 33. 35. 48. 65. 66. 70. 75. 81. 85. 100. 101. 103. 110. 124. 125. 145. 156. 160. 173. 189. 199. gggru Kinber. 70. 82. 83. 84. 170. gggru Krante. 26. 34. 36. 37. 65. 68. 97. 128.
           gegen Lafterbafte. 25.
           gegen bie Dachwelt. 164.
           gegen bie Ebiere. 74. 116.
           gegen bie Tobten. 188.
          Bernachlaffigung berfelben. 18. 24. 33.
                               mit bem Mangel an Beit entfculbigt. 22.
           Biberftreit berfelben. 105.
Plane ber Denfchen, ihre Thorheit. 58.
Pracht ber Conne. 42. 106.
Drachtliebe. 110. 112.
Praflerei. 112, 178,
Praffen. 24, 33, 110.
Predigt bee Evangeliume, an bie Urmen gerichtet. 22.
Proteffantiemus. 100.
Pruntfucht. 110. 112.
Qualen bee bofen Gemiffens. 24. 33. 67. 71. 72. 75. 95. 96. 147. 155.
                                  159. 173.
erbobt burch ben Anblid Tugenbhafter. 75
                                          burch bie Schrechniffe ber Ratur. 173.
Quelle, mabre, bee Chriftembume. 100.
Rache. 11. 41. 91,
         bie füßefte ift Boblibun. 115.
Rangfucht. 110.
Naub. 1. 19. 36. 37.
Rebenicaft. 9. 13. 32.
Reben, unjuchtige. 61.
Regierung Gottes. 52. 120. 125. 163.
Reiche, ber, ein Bebriider ber Armen. 1.
Reichthum, Guflut, uachtbeiliger, beffelben. 15. 20. 26. 34. 179. 180. Gefabren beffelben. 180.
               macht nicht glüdlich. 135
               Bergauglichteit beffelben. 192.
Reinheit bee Bergene. 63, 122.
                           Bebingung ber Geligfeit. 11, 24, 33, 41.
Religion, Aberglauben in ibr. 66. 81.
                            Bolgen beffelben. 66.
             bie Mrmuth erleichtert fie. 180
             Ginflug berfelben. 75. 91, 149. 180.
             erbebt uus. 180,
            Rubrerin bee Lebeus. 180.
             ben rechten Bebrauch irbifcher Buter lehrt fie. 180.
             Rraft berfelben. 91.
           Leiben erleichtert fie. 180
             Digbrauch berfetben. 65. 100.
```

Religion, natürliche. 66. beu Tob erleichtert fle. 180. mabre Eröfterin. 180. Berfchiebenbeit berfelben. 66, 100. Berib berfelben. 149, 180. jeigt fich in ihren Birfungen. 149. Religionseifer, blinber. 100. Retrung, bom Bofen. 139. Ungladlicher ift Pflicht. 26. 34. 139. 154. unrechtmäßige Mittel ju ibr. 25. munberbare. 49. Reue. 14. 23. 24. 28. 33. 35. 66. 71. 72. 82. 96. 115. 159. Richter, Ungerechtigfeit beffelben. 27, 51, 142. Beiebe t beffelben. 51. Rudfehr jur Tugend. 23. 24. 33. 96. 126. macht bem Simmel Freude. 23. 24. 33. 126. Rube, nach ber Arbeit ift fug. 191. im Grabe. 101. 123. im Unglact. 156 Rubeffatte ber Tobten, 148 Ruhm, mahrer Weg ju ibm. 178. Ruhmfucht. 42. 150. 178, 179. verberblicher Ginfluß berfelben. 150. Came, ber, bes gottlichen Bortes. 8 Canfemuth ift bes Beibes Bierbe, 67. Conne, ibre Berganglichfeit. 20. Shanung bee Chriftenthume. 5. 6. Schamgefühl. 28. 35. 61. 67. 96. Schambaftigfeit. 61. 140. fcutt bie Tugenb. 61. 140. Schamlofiafeit. 61. Chan. ein toftlicher ift bas Chriftenthum. 5. 6. Schein trügt. 98. 135. 143. 184. Schen vor ber Arbeit. 25. 90. Schieffale ber Menichen, Beiebeit Gottes in ihnen. 52. 163. Bechfel berfelben. 64, 169. Colaf. 155 Schtaubeit. 25. 82. Comerg ber Meltern Aber ben Sob ber Rinber, 45, 62. 88, 163, 190. Coone, bas, Gefühl baffir. 79. muß man mit bem Guten verbinden. 158. Soonheit bebarf Cout gegen ben Leichtfinn. 140. Coppfung bes Menichen. 43. 44. 180. Beibes. 181 Chonung bofer Menfchen. 8. 21. 24. 33. Feblender. 8, 21, 24, 32, 33, 96. Chonungelofigfeit. 1, 19, 32, 163. Chuter, Aubauglichfeit beffelben an ben Lebrer. 29. 1(8, 117. Schuld , eigene, ber Armuth. 24. 33. Schulderfaffung. 9. 24. 32. 33. 71. 82. 91. 96. 115.

Schwäche bes Deufchen. 43. Schwache, ichliefen fich an Startere au. 140. unterflute fie. 141.

.ab

Schweigerei. 26. 34. 110. 178. Geele, Gorge für fie, gebinbert burch bie Mugelegenbeiten bee Lebene. 22. Beenachlaffigung berfelben. 11. 22. 41. Gegnungen ber Arbeitfamfeit. 13, 87, 154, 155, 191. Geinen, bie hoffnung auf Bieberfeben erleichert ben Abfcbieb von ibnen. 46. 147. Gelbffanflage. 159. Cetbft etaubung. 26. 34. 35. Cetbftbetrug. 26. 28. 34. 35. Gelbfterfenntnis. 28. 35. 96. Gelbftgefälligfeit. 28, 35. Gelbftgenügfamfeit. 20, 28, 35. Gelbitliebe barf nicht blind fein. 28, 35. Celbfifucht. 1. 10. 110. fcbent feine Ungerechtigfeit. 1. Gelbftvertrauen, Mangel an ibm. 13. 129, 147. Geligfeit bee Frommen im anbern Leben. 26. 34. 2Bebirbuns. 100. 108. 110. 115. Sicherheit. 11. 12. 20. 41. 55. Ciea bee Chriftentbume, 16, 17. ber Wabrbeit. 104. Sinn, irbifcher. 11. 15. 20. 22. 24. 26. 33. 34. 41. 121. 163. 179. Beind bee Chriftenthume. 15. 22. finblicher. 14. 62. 97, 109. für bie Matur. 63. 64. 106. 107. 143. 144. 151. Sinnentuft, ibre Grfabren. 26. 34. 121. Ginnefanberung. 14. 23. 24. 33. 43. 82. 90. 96. 126. 143. 159. Sinnliche Freuden. 26. 34. 64. 113. 119. 121. 161, 169. ibre Gefabren. 26, 34, 121. ibre Recganglichteit. 64, 69, 113, 119, 161, 169, Ginnlichfeit. 8, 15, 24, 26, 33, 34, 110, 121, 137, 143, 179, betbort. 137. nachtbeitiger Ginfluß berfelben. 8. 15. 137. 179. Gefahren berfeiben. 24 26, 33; 34. 121, 137, 179, binbern bie Sugent. 179, Unterbriidung berfeiben. 143. Sittengefet. 66. 67. Beweis für Gottes Dafein. 66. Gittfamfeit. 61. Sonne, Pracht berfeiben. 42. Untergang berfeiben. 106. Conntagsfeier. 97. Gorge, augftliche. 70 augittunge. 10. für bos Prolifer bindert die Sorge für bie Seele. 22. für bie Rachwele. 164. für bie Rachwele. 164. für bie Rachrung. 70. für bie Qutunft. 12. 20. 62. 70. 164. Gottes für bis Thiere. 185. Corgfalt. 108. Corglofigfeit. 12. 55. 62. 133. ber Jugenb. 133. Sparfamfeit, Mangel an ihr. 24. 33. 136. ju grofe. 62. 163. Spott bee Laftere über bie Tugeub. 61. 76. 94. Stand, in jebem tann man nuben. 167.

Standhaftigfeit. 67. 86. 116. 119. 193. in Gefabren, 193.

in ber Religion. 86.

eine Bierbe bes Mannes. 67. Sterblichfeit bes Menfchen. 44. 46. 74. 77. 88. 101. 104. 106. 155. Steendienft, 48.

Stimme Gottee im Meufchen. ber Ratur. 90, 107. 151, 158

Stolj. 19. 26. 28. 34. 35. 36. 37. 42. 110. 112, 150. 157. 167. Einfluft, verberblicher, beffetben. 150. ber Griebrten. 157.

ber Großen ber Erbe. 167. Eberbeit beffetben. 150.

auf Tugenb. 19, 28. 35. 36, 37.

bient jur Befferung. 82.

ber Gitelfeit. 42. bee Gewiffene. 67, 71, 72, 75, 95, 96, 129, 147, 159, aus Liebe. 82

ber Gunte. 67. 71. 72. 75. 94. 95, 96. 129, 147. 159. bes Untante. 47.

Streben nach ber Erreichung ber menfchlichen Beftimmung. 76. 179. nach Glud. 121. 123.

Gutes ju fliften. 19. 36. 37. 153. 164. Streitfucht. 111.

Ctumpffinn. 59.

Sturm erfrifcht bie Ratur. 64. 156. Günbe. 1. 24. 26. 33, 34. 67. 71. 72. 75. 82. 95. 96. 147. 159. 169.

Befenntnif berfelben. 24. 33. 71. eine ber anbern Mutter. 56.

Erfenutnik berfelben. 24, 28, 33, 35, 96, 159, Rolgen berfelben. 24, 33, 65, 67, 72, 75, 82, 137, 155, 159, Berabichenung berfelben, 24, 33, 96, Berftopfung ibrer Quellen. 59

Sundenvergebung. 9. 23. 24. 32. 33. 42. ein Act ber freien Gnabe Bottes. 9. 32.

Gunder, feine Befferung macht bem himmel Freube. 23. 24. 33. 126. Guabe Gottes gegen fle. 130. Rangmuth Gottes gegen fle. 2. 8. 9. 21. 32. 130. 153. für fle erfchien Jefus. 22. 23.

um fie ju beffern. 22. 23.

Tob beffelben. 95. Gundhaftigfeit bee Menfchen. 43. 159.

Sabel ber gonlichen Borfebung. 120, 124, 125, 163, 189.

Taufdung. 82. 83, 100, 136, Thatigfeir. 10, 102, 164, 165, 191, 194, Betobnung berfelben. 13. 191. 194.

Beruf bee Meufchen ju ibr. 10, 164, 165, 191, 194, im Cbriftenthume. 3, 13, 15, 19, 31, 36, 37, 90, 91, 154, erfchlafft im Glud. 59 burch Ungtad gewedt. 59.

Theilnahme an bem Unglud Anbrer. 19. 36. 37. 62. 75. 93. 97. 153. Mangel berfelben. 19. 36. 37. 93.

Thiere, Erbarmen gegen biefelben. 74. 166. Gott forgt für fie. 185. Runftfinn berfeiben. 107. Pflichten gegen biefelben. 74. 166. fchabliche. 74. Thoridte Winfche. 162. Thor, ber, im Unglickt. 156. Thorheit. 12. 20. 50. 55. 154. 162. 175. menfchlicher Eutwürfe. 20. für bie Wegenwart nur ju leben. 12. bas Göttliche begreifen zu wollen. 50. 175. 200. 44. 45, 46, 54. 55. 60. 74. 77. 88, 101. 104. 106. 123, 129. 147. 148. 155. 156, 163. 169. 180. ber Heltern, Eroft bei ibm. 190. Miles macht er gleich. 156. 167. Mugemeinbeit beffelben. 46 Unfang eines ichoneren Lebene. 60 bie Banbe bes Lebens lofet er. 180.

bes Gerechten. 60, 101. ber Rinber. 54. 60, 88. 163. Schmerg ber Meltern bei ibm. 45, 60. 88. 163.

ein Schlaf. 77. Chreden beffelben. 180. ber Gunber. 95.

Borbereitung auf ibn. 55. 101. 169. Tob Jefu. 18. 38. 104.

eine Folge menfchlicher Bosheit. 18, 38. Sobten. Pflichteu gegen fie. 188.

unfere, find bei Gott. 45. Tobtidiag. 18. 19. 36. 37. 38. 60. 75. 129. 147. Solerang. 149.

Eragbeit im Guten. 3, 13, 19, 25, 36, 37, 154, 165. Trauer bei bem Tobe ber Rinber. 45. 60. 88. 163.

Eraum. 78. 103. 114. 127. 186. 20oblibatigteit beffelben. 114.

Treue. 3, 10, 13, 15, 19, 29, 31, 36, 37, 86, 115, im Christenthume. 3, 10, 13, 15, 19, 31, 36, 37, 86. ber Diener. 115.

im Geringen, 13. bes Lebrers. 29. 116. 117. Treulofigfeit. 18. 25. 38.

Eriebe bee Meufchen. 44. Troft. 45. 69. 88, 106, 159, 171, 190, ber Meltern bei bem Tobe ber Rinber, 45, 60, 88, 163, ber Rinber bei bem Tobe ber Rietern, 190,

bei ber Erennung. 46. 147. 171. Erunfenheit. 65.

Tüde. 98. Tugend. 19. 23. 26. 36. 37. 53. 61. 63. 75. 93. 121. 126. 127. 140. 156. 166. 178. 179. ibr Einblid erböht bie Rualen bet Safterbaften. 75.

Muftrengung erforbert fie. 121, 126, 127. führt jur Rube. 178. jum mabren Gluct. 179.

Lobn berfelben. 8. 26, 34. 156. 164. 166. 178. 179. Rudfebr au ibr. 23, 24, 33, 96, 126,

Jugend, Schambaftigfeit, Schut berfelben. 61. 140. bes Menfchen befter Cous. 53. ftille reigt ben Deib nicht. 140. ibr Werth. 140. burch Berborgeubeit gefchutt. 140. eine perfconert bie anbre. 63. Beg ju ibr ift mibfam. 121, 126, 127. Engenbftolj. 19, 28, 35, 36, 37, Uebel muß man in Reime angreifen. 59. Hebereilung. 14. 184. 185. 189. im Urtbeil. 185. 189. Uebermaß im Genuffe finulicher Freuben. 26. 34. 60. 65. 180. macht gefühlles. 26. 34 Hebermuth. 19. 26. 28. 34. 35. 36. 37. 42. 110. 112. 150. 157. 167. Uebericating eigener Berbieufte. 10. 28. 35. feiner Beisbeit. 157. feines Bertbes. 28, 35. Ueppigfeit. 26. 34. 110. 174. Gefabren berfelben. 26. 34. Unbefcheibenheit. 28, 157. 162. Undanfbarfeit. 18. 24. 33. 41. 47. 65. 116. 131. ber Reltern gegen bie Lebrer ihrer Rinber. 131. Rolgen berfelben. 41. 47. gegen Lebrer. 131. Strafe berfeiben. 47. Undulbfamfeit. 100. Uneigenniifigfeit. 10. 51. 153. 164. Uneinigfeit, ibr Rachtbeil. 111. 142. Unerforfclichfeit Gottes. 50. 80. 163. 182. 189 feiner Führungen. 52. 66. 120. 143. 163. 189. Unerfcrodenheit. 48. Unfolafamfeit. 14. 118. Ungliid Anbrer, Theilnabme an ibm. 19. 36, 37, 62, 75, 93, 97, 153. beffeu, ber bie Lebren bes Chriftenthume nicht befolat. 3. ber Chrift ftebt feft in ibm. 3. ber Gottlofe verzweifelt in ibm. 3. in ibm erfennt man ben Freund. 53. macht erfiuberifc. 59. Muth broucht ber Menfch gegen baffelbe. 59.

Unglud, Duelle bes Glade. 163, 189. wedt bie Rrafte. 59

Unmufigfeit. 24, 33, 65, 180.

Unmurh über Unannehmlichfeiten. 64. verfagte Buniche. 64.

Unruhe bee bofen Gemiffens. 24. 26. 33. 34. 67. 71. 72. 75. 82. 95.

96. 129. 147. 159. 169. Unfcanbarteit bee Chriftentbume. 5. 6. Unfould, Befcheibenbeit berfelben. 140. ber Rinber. 63. 77. Lobn berfeiben. 40. 63. 68. 70

Duelle ber reinften Freuden. 75. Schug berfelben. 140.

ift Chambaftigfeit. 61. 140. ift Berborgenheit. 140.

wird leicht verlett. 140.

Unfichtbarfeit Gottes, 66, 80. 182. Unfterblichfeit. 26, 34. 38. 43. 45. 46. 69. 74. 88. 101. 106. 131.

247. 169. Beweis berfelben. 88, 147. Ginfluft bes Glaubene an fie. 45. 46. 147.

Unterthan, ber, muß Abgoben geben. 18. 38. Unthärigfeit. 3. 10. 13. 19. 25. 36, 37. 90. 153. Bestrafung berfeiben. 13.

im Cbriftenthume. 3. 13. 19. 36. 37.

Untreue. 14. 25. 86.

gegen bas Christenthum. 3, 13, 19, 36, 37, Uniberfegtheir, 49, 99, Uniberfegtheir, 49, 99, Uniberfehnlichfeir, 9, 24, 32, 33, 91, Uniberfand, 124, 144, 151,

Unmiffenheitefünden. 99.

Ungudrige Reben. 61.

Ungufriedenheit mit Mbgaben. 18. 38. mit ber Borfebung Gottes. 120, 124, 125, 163, 189.

Urtheil, ju ftrenges, ift unbillig. 141. Urrheile nicht nach bem Scheine. 84.

Rerabforums hr Sühre. 24. 33. 66. 71. 72. 96. Stredjungs & Griffendums. 3, 11. 72. 41. ber göttlichen Gwabe. 11. 22. 41. ber göttlichen Gwabe. 11. 22. 41. Stredberüngs 11. 22. 41. 49. 100. Stredberüngs est Griffendum. 4. 15. 16. 17. Stredberm, Sühre führ 11 in ihm. 24. 33. 65. 67. 155. Rerkeinen, Sühre führ 11 in ihm. 24. 33. 65. 67. 155.

Berbienfte, eigene, ibre Ueberfchagung. 10. 28. 35. Berbienftvolle, ber, wirb gehoben. 13. Berborbenheit. 61.

Berehrung Gottes. 48. 66. 75. 100. 151. 173. 181. im Beift und in ber Wahrheit. 66. in ber Raiur 151. 173. 181.

Berfolgung Anberebentenber. 76. 100. Berführung. 15. 24. 33. 82. 96. 121. 137. 193. ihre Gefahren. 193.

burch bie Ginnlichteit. 121, 139,

fo wird ends and bergeten. 9, 24, 32, 33.

Bergefung. 9, 24, 32, 33, 71, 82, 91, 96, 115,

Bergefung. 2, 8, 9, 11, 13, 18, 26, 32, 34, 41, 82, 115, 159, 169, 191.

Berguigungejugit. 24, 33, 179. Berirrung. 24, 33, 43, 96, 139 Berleumdung. 66. 129 Bernachläffigung ber Anlagen. 13. 59. 66. 145. 154. ber Rrafte. 13. 59. ber Lebren bes Chriftenthume macht nugludlich. 3. ber Corge für bie Ceele, 11. 22, 41. bes Berftaubes. 13. 59. 66, 154. wichtiger Pflichten, mit bem Mangel an Reit entichul: bigt. 22, Berichieben ber Arbeit. 165. Berichiebenheit ber Mulagen. 13 ber Religion. 66. 100. Berichmittheit. 24. 33. 82. Berichweigung ber Babrbeit ift biemeilen nutlich. 57. Berichwenbung. 24. 33. 96, 163. Berichnlichfeit. 9. 24. 32. 33. 87. 91. 96, 115. Berfprechen. Richterfulling beffelben. 47. Berfland, Anmagung beffelben. 50, 120, 124, 151, 152, 157, 182, 185, Brungung beffelben. 13, 59, 154, 155, 164 thermuth beffelben. 157, Hettnung sposs.

Berfiellung, 14, 118.

Berfiellung, 24, 33, 82, 96, 121, 193.

Bertfalong, 24, 33, 82, 96, 121, 193.

Bertfalong, 111, 140, 142, 125, 146, 156, 160, 189, 190, auf Dienichen. 47. auf fich felbft, Dangel an ibm. 13. auf bie Bergebung Gottes und ber Meltern. 24, 33, 96. Bermaltung, treue. 13. Bermandte find nicht immer bie beften Frennbe, 53. erftredt fich auf bas Rleipfte. 103. 185 forgt and für bie Thiere, 185, Sabel berfelben, 120, 124, 163, 185, 189, Unerforschlichteit berfelben, 50, 52, 66, 80, 120, 143, 163, 182, 185, 189, Bormit. 50. 120. 124. 151. 152. 182. 185. Bacher und betet. 12. 193. 2Bachfamteit. 12. 55, 169. 193

Bachsthum bes Chriftenthums. 4, 15. 2Barme bes Gefühle. 19, 36, 37, 103

Berganglicheir des Jebischen. 20. 24, 26, 33, 34, 64, 119, 169, des Reuschen. 44, 46, 74, 77, 88, 101, 104, 106, 156, der finnlichen Freuden. 64, 69, 113, 119, 161, 169, Bergebet, euren Frinden. 9, 32, 36, 115, 147.

Bahn, religiöfer. 100. Bahrhafrigfeit Gottes. 186.

Babrheit, Die nactte finbet feinen Gingang. Ginleitung. fiegt. 104.

Streben nach ibr. 175. Berfchweigung berfetben ift bieweilen ufiglich. 57. Bibermille gegen fie. 11. 22. 41.

Bedfel von Leib und Freude giebt bem Leben Reis. 64. bes menfchlichen Schidfale. 64. 161. 169.

Werth beffelben. 119, . 2Beg ber Borfebung. 50, 52, 66, 80, 120, 143, 163, 182, 189, jur Augend ift mubfam. 121, 126, 127.

jur Beiebeit ift mnbfam. 127. Webmuth. 129. Beib, Befcheibenheit, feine fconfte Bierbe. 67.

Beftimmung beffelben. 67. . Bein erfreut bee Meufchen berg. 65. 177.

Beife, ber, im Unglud. 156. Beisheit Gottes. 12. 51. 52. 53. 120. 124. 161. 163. 178. 185. in ber Ratur. 161. 185.

in ben Schidfalen ber Menfchen. 52. 163. in Benutung ber Lebenszeit. 169.

erlangt man nur nach nub nach. 127. führt jum mabren Rubm. 178. ber Beg ju ihr ift mubfam. 127.

Beltall, feine Unerme'lichfeit. 78. 2Beltbürgerfinn. 19. 36. 37. 93. Weltende und Beitgericht. 8. 95. Werfe, gute. 19. 36. 37. 132. 169.

Bebingung ber Celigfeit. 53. Werth ber Mbmechfelung. 119 bee Chriftentbume. 5. 6

ver Schriftentums. 5. 9.
Berthschaung bes Schriftentums. 6. 6.
Widerpanftigfeit. 11. 14. 22. 41.
Biberwärtigfeiten, Kampf gegen fle. 59. 176.
Biberwille gegen bas Chriftenthum. 11. 41.
bie Wahrheit. 11. 22. 41.

Bieberfeben. 45. 46. 147. Soffnung beffetben. 147.

erleichtert ben Abichieb von ben Ceinen. 46. Bille, guter, Belobuung beffelben. 10.

un jur bir 2001. 10. 109. Schwachbeit beffielen. 121. Birle, so lange es Tag ist. 165. Birle, so lange es Tag ist. 165. Birle, so. 105. gilt für bie That. 10. 109.

ift bes Beibes Beftimmung. 67.

Birthicaftlidfeit. 62. 2Bifbegierde, unerfattliche, 175. 2Bobl, bas, ber Geele burch bie Angelegenheiten bes Lebens gehinbert. 22. Wohlaefallen Gottre an ben Rrommen. 13. 186.

Bohltharingeit. 19, 36, 31, 53, 62, 65, 66, 75, 92, 108, 110, ibre holpfthatigfeit. 19, 36, 37, 53, 62, 65, 66, 75, 92, 108, 110, ibre holpfthaten bes Chriftenbums, Gefühlloftgteit gegen fie. 11, 22, 41, erhaltene, vergift ber Gottlofe. 47.

Bortbriidigfeit. 14.

Bunfche, ibre Erfullung murbe bem Menfchen oft fchaben. 152.

thörichte. 162. Bürde bes Maunes. 67.

bes Weites. 67.

2Bunber. 74. 102.

- ber Matur. 74. 102. 106. 107. 151. 184. Bunbersucht, 74. 102.

Connectings, 141 10.

Bartlichfeit. 63. Beit, ibre Benutung. 165.

Beit, ibre Benutang. 165.

Mangel an ihr bient oft jur Entschuidigung fur nicht erfüllte Pflichten, 22.

ift unwiederbringlich. 165. Berftreuung. 21.

Biel, Berfehlung beffelben. 76. 179. Berfchiebenbeit ber Wege ju ibm. 76.

Bogling ber Liebe Gottes ift ber Menfc. 43.

feine Ungerechtigfeit. 115.

Bucht , ibre Bobltbatigfeit. 132. . Bufriedenheit. 71. 101. 112. 113.

beglieft auf bie Dauer, 113. ein Schat im Unglief. 113. Bufunft, Sorge für fie. 12. 20. 62. 70. 164.

Burechnung. 105. Bwede Gottes, für fie foll jeber Meufch wirfen. 10. Swietracht. 111. 142.

Leipzig, gebrudt bei 3. B. Birfchfelb.

In Baumgartner's Buchbandlung ju Leipzig find ericbienen:

Rirfd, Carl, bas Evangelium. In Berfen bearbeitet. fl. 8. broch. auf Dructpapier 9. Gr., auf Echreibpapier 12 Gr. - biblifche Befdichte bes alten Teffamentes in Berfen, 8. 12 Gr.

- Martin Buthere furgaefaßte Lebenebeidreibung in gereimten Berfen. Ein proteffantifches Bolfebuch. Dit 10 Rupfern. 4.

Clemen, C. F. 2B. Dr., ber erfte Lefefchiler, ober Glemens tarbuch jum Lefenlernen, in Berbindung mit einer befonbers ju habenden ausführlichen Unweifung fur Lebrer. 8. 4 Ban.

- Unmeifung fur ben Behrer bes Elementarunterrichte in bes fonderer Begiebung auf den erften Lefefchuler. 8, 5 Ban. 6 Gr.

Rofen muller, M. Georg. hieronimus, Mitgabe fur bas gange leben beim Musgange aus ber Schule und Gintritt in bas burgerliche Leben, am Sage ber Confirmation ber Jugend gebeiligt. Mit einer allegorifden Abbilbung fechfte vermehrte und verbeff. Mufl. fl. 8. br. 16 Gr.

Georgi, Fr., Raturgefdichte fur Schulen, mit befonderer Berucffichtigung ber Mafrobiotit, nebft einer tabellarifchen Heberficht bee gefammten Raturreiche. 12 Gr.

Lehrbuch ber driftlichen Religion, nach Unleitung bes Rates diemus Lutheri entworfen von M. 3. Chr. Forfter, Cupes rint. und Paftor ju Beifenfels. Bwolfte verbefferte Muflage; beforgt von Dr. Rarl Gottlieb Bretfdneiber, Dberconfiftos rialrathe und Generalfuperintendenten ju Gotha. Mit Luthers Bildniffe, 8. (21 Bogen.) Preis 8 Gr.

Encyclopadifches Sandbuch fur Bolfe Chullehrer uber alle Theile ihres Biffens, Birfens und Lebens, nach ben beften Quellen und bemabrteften Erfahrungen bearbeitet von Dr. &.

21. Biegner. gr. 8. broch.

Solbrig's SugendeSchule, ein Declamir = und Gittenbuch fur Coulen. Gine Musmahl von religiofen Dichtungen, Dionologen, Dialogen, Romangen, Balladen und andern Dichs tungen, mit Erlauterungen über ben Bortrag berfelben fur Schulen und jum Gelbft-Unterricht. 8. Preis 18 Gr.

Seldenbuch. Ein Dentmal ber Großthaten in ben Befreiunges friegen von 1808 bis 1815. Deutschen Baterlandefreunden und befondere ber Jugend gewidniet von E. Diemeyer. Cechfte forgfaltig berichtigte Muflage. Mit 48. Portraits und einer militairifden Gruppe. gr. 8. Muf feinem Belinpapier.

Preis 1 Thir. 16 Gr.

1 Thir. 18 Gr.



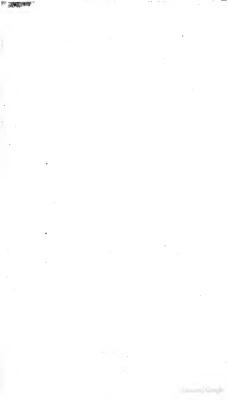



Make stanken tol J. Begisher. All tim Hold students on bolly stracted of the standing on bolly stracted of the standing of the

